



INDIANA UNIVERSITY LIBRARY



# Der Leuchtturm am Ende der Welt.

Julius Derne.



Der Tendiffurm am Ende der Welf. Don Julius Derne.
Autorifierte Ausgabe.

## Bekaunte und unbekannte Welten.

Abentenerliche Reifen von Julius Derne. Mchtunbachtzigfter Band.

# Der Leuchtnem am Ende der Melt

Inlins Berne.

Mil 33 Ilufralionen.



Wien und Leipzig. A. Hartleben's Berlag. 1906. Autorifierte Ausgade. Ante Rechte vorbebatter.



PQ 2469 , A34 1874 v.88

Drud von Friedrich Jasper in Dien,

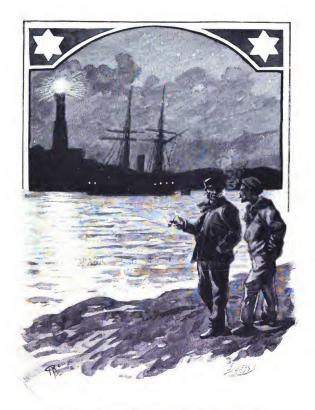

Die zwei andern fuchten ihre Wohnstätte noch nicht auf . . . (G. 6.)

#### Erftes Kapitel.

Am erften Tage bes Betriebes.

Die Sonne versant allmählich hinter ben Anhöhen, die die Aussicht im Westen begrenzten. Das Wetter war schön. An ber andern Seite spiegetten

vereinzelte Bolltden über bem Meere, bas im Often und Norboften zusammenfloß, die letten Straften wieder, die aber auch balb in ben Schatten ber unter ber hoben Breite von fünfunbfunfzig Graben ber sublichen Erbhalfte ziemlich langen Danmerung verlöjchen sollten.

In bem Augenblicke, wo von der Sonnenscheibe nur noch die obere Halfte sichtbar war, donnerte ein Kanonenschuß an Bord des Avisos ,Santa-Fe' und, im Winde sich entsaltend, wurde die Flagge der Argentinischen Republik an der Gassel des Briggiegels gehißt.

Genau zu berselben Zeit blitte bem Schiffe gegenüber ein glanzenber Lichtichein auf, ber von bem obersten Teile eines in Flintenschusseite vom Ufer ber Elgorbai besindlichen Leuchtturmes hinausstrahlte, ber Bai, worin die "Santa-Fe' verantert lag. Zwei Wächter und eine Gruppe Arbeitsteute am Ufer, sowie die auf dem Borderteile des Fahrzeuges versammelte Mannschaft begrüßten mit lautem Zuruf das erste an dieser weltentlegenen Kuste entzündete Leuchtseuer.

Zwei weitere und von bem scharfen Echo ber Umgebung noch mehrsach wiederholte Kanonenschuffe antworteten darauf; bann wurde, entsprechend ben für Kriegsschiffe gestenden Borschriften, die Flagge wieder eingeholt, und nun wurde es still auf der Stateninsel hier an der Stelle, wo die Gewässer bes Atlantischen und des Stillen Dzeans einander begegnen. (Diese Stateninsel ist also nicht mit dem Staten Island im Hafenbereich von New York zu verwechseln.)

Die Arbeiter begaben fich sofort an Bord ber ,Santa-Fe' und am Lande blieben nur brei Bachter zurud, von benen sich einer schon auf bem Turme auf seinem Posten befanb.

Die zwei aubern suchten ihre Wohnstätte noch nicht fogleich auf, fonbern gingen plaubernd langs bes Ufers hin.

- »Na, Basqueg, begann ber Jungere von beiben, morgen geht ber Aoijo uun wieber in See. . . .
- Jawohl, Felipe, antwortete Basques, und ich hoffe, er wird teine ichlechte Deimfahrt haben.
  - D, es ift eine etwas weite Strede, Basqueg!
  - Ich mas, ber Rudweg ift nicht langer, als es ber hermeg mar.
  - Das möcht' ich boch ein bifichen bezweifeln, erwiderte Felipe lachenb.
- Zuweisen, Kamerad, fuhr Basqueg fort, braucht man fogar mehr Zeit gu ber Ausreije als zu ber Rudfahrt, wenigstens wenn man für die zweite

einigermaßen gunstigen Wind hat. Übrigens sind fünfzehnhundert Meilen (etwa 2800 km) doch keine so große Sache, wenn ein Schiff eine gute Maschine hat und reichlich Segel führt.

- Ja freilich, Basques, und bagu keunt ber Kommandant Lafanate ben Weg gang genau.
- Run, ber ist ja gang gerabe, alter Junge. Auf ber Fahrt hierher ist er nach Suben gesteuert, auf ber Heinreise wird er einen Kurs nach Rorden einhalten, und wenn ber Wind auch weiter vom Lande her stehen bleibt, bann hat ber Kapitan ben Schutz ber Küste und er segelt wie auf einem Flusse hin.
- Run ja, meinte Felipe, boch auf einem Fluffe, ber nur ein einziges Ufer hat.
- Das ift gleichgültig, wenn's nur bas ,gute' ift, und bas ist's allemal, so lange man Landwind hat.
- Gang recht, gab Felipe zu; ber Wind hat aber feine Launen, und wenn er nun ins Gegenteil umschlägt . . . .
- Dann hat man eben Bech, Felipe, ich hoffe aber, das werde der "Santa-Fé' erspart bleiben. In vierzehn Tagen kann sie die fünfzehnhundert Meilen recht gut zurückgelegt haben und schon auf der Reede von Buenos-Ayres vor Anker liegen. Freilich, wenn's dem Winde einsiele, von Osten her zu blasen . . . .
- Dann fanbe bas Schiff weber am Lanbe noch nach ber Seefeite gu einen Schuthafen.
- Ganz recht, Kamerad. Feuerland oder Patagonien, nirgends ein sicherer Plat! Da heißt's: hinaus aufs hohe Weer, um nicht gegen die Kuste geworfen zu werden.
- Meiner Meinung nach scheint bas gute Wetter aber von Dauer zu fein, Basqueg!
- Das glaub' ich auch, Felipe. Wir stehen ja erst am Ansang ber schönen Jahreszeit. Drei Monate por sich ju haben, bas ist ich ich on etwas.
- Und bie Arbeiten, flocht Felipe ein, find auch gur richtigen Beit beenbet worben.
- Das weiß ich, Ramerad, das weiß ich, mit Anfang Dezember, und das heißt für Seeleute drüben im Norden soviel wie Anfang Juni. Zu der Zeit kommt ja selten so ein Hundewetter, das ein Schiff hin und her zu

schleubern ebensowenig Umstände macht, wie es dir die Mühe vom Kopfe reißt. Liegt die "Santa-Ho" aber einmal im Hasen, dann mag es blasen und weben und drauf losstürmen, wie's dem Teufel Spaß macht! Für unfre Insel samt ihrem Leuchtturm ist auch nicht zu surchen, daß sie dabei unterginge.

- Gewiß nicht, Basquez. Wenn er dann ba unten alles über die hiefigen Berhältniffe pflichtschuldigst berichtet hat und der Avijo mit der Ablösung zurudtebrt . . . .
  - Erft nach brei Monaten, Felive.
  - Run ja . . . . bann wird er bie Infel noch an ber alten Stelle finden.
- Und uns barauf, Felipe, antwortete Basquez, ber fich bie Sanbe rieb, nachbem er einen fraftigen Rug ans feiner Pfeife getan hatte, fo bag er von einer dichten Bolte umhullt mar. Bergig nicht, Ramerad, wir befinden uns bier nicht an Borb eines Schiffes, bas ber Sturm jett bierbin und bann borthin verschlägt, ober wenn es ein Schiff mare, jo liegt es boch fest vertaut am Ende von Amerita, und es wird auch nicht vor Anter treiben. Die hiefige Gegend ist ja verrufen, und ich gebe zu, auch mit Recht. Die Meere um Rap Sorn, nun ja, die fteben verdientermagen in ichlechtem Unfeben. Dag man bie Schiffbruche an biefen Ruften gar nicht mehr richtig gahlt, und baß Seerauber fich gar fein befferes Gelb für ihre verbrecherische Tätigfeit mahlen fonnen, bas will ich auch ohne Wiberrebe zugeben. Alles bas wird fich aber anbern, Gelipe! Sier haben wir nun die Stateninfel mit ihrem Leuchtturme, und beffen Licht wird fein Orfan, und wenn er aus allen Strichen ber Bindrose pfiffe, ju verlojden imftande fein. Die Schiffe braugen merben es zeitig genug feben, ihren Rurs banach beftimmen zu tonnen. Gie merben fich nach bem Reuer richten und felbit in finftrer nacht nicht mehr Gefahr laufen, an die Uferfelfen bes Raps Sanft Johann, ber Landzunge bon San-Diegos ober ber Fallowipite angulaufen. Un uns ift es, bas Leuchtfeuer gu unterhalten, und was an uns liegt, bas wird geschen!«

Man hatte Basquez so iprechen hören muffen, mit der Lebhaftigteit, die auch einen Eindruck auf seinen Kameraden nicht wersehlte. Felipe blickte wohl nicht so leichten herzens den langen Wochen entgegen, die er auf dieser einsamen Insel zubringen sollte, und auf der er bis zu dem Tage, wo die ersten drei Wächter abgelöst werden wurden, außer aller Berbindung mit andern Wenschen blieb.

Basques ichloß feine Rebe noch mit ben Worten:

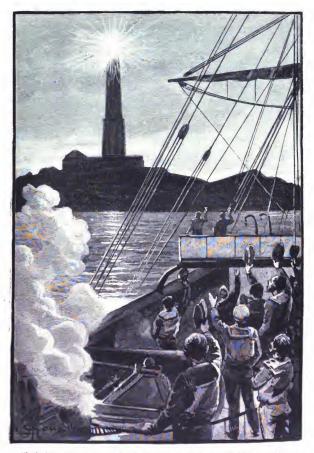

3n berfelben Zeit blitte bem Schiffe gegenüber ein glangenber Lichtschein auf. (G. 6.) 3. Berne. Der Leuchtturm am Enbe ber Weit.

·Siehst bu, Kamerab, seit vierzig Jahren bin ich als Schiffsjunge, Leichtmatrose, Bollmatrose und Bootsmann ein bisichen auf allen Meeren ber Alten
und ber Neuen Welt umhergefahren. Jest, wo nun bas Alter herangekommen
ist, wo man baran benkt, sich zur Ruhe zu setzen, jest kann ich mir gar nichts
Bessers vorstellen, als Wärter auf einem Leuchtturm und obendrein auf einem
wie bem unsrigen, zu sein . . . auf dem Leuchtturm am Ende ber Welt!«

In ber Tat rechtfertigte er biefen Namen wegen ber Lage am Enbe biefer Infel, bie sich bier, so weit von allen bewohnten und bewohnbaren Gebieten ber Erbe, aus bem ftets unruhigen Meere erhob.

- »Wie war's boch, Felipe, nahm Basquez noch einmal bas Wort, indem er seine ausgerauchte Pfeise ausschüttelte, um welche Zeit wirst du Moriz ablösen?
  - Um gehn Uhr.
- Schön; ba werb' ich also um zwei Uhr nachts an beine Stelle treten und bis zum Tagesanbruch machen.
- Wie bu fagft, Basques. Für jett haben wir aber alle beibe nichts Beicheiteres gu tun, als ichlafen gu geben.
  - Ja ja, gu Bett, Felipe, gn Bett!«

Basquez und Felipe wandten fich hiermit ber kleinen Einfriedigung zu, in beren Mitte ber Leuchtturm anfragte, und sofort betraten fie ihre Wohnung, beren Tur fich hinter ihnen schlof.

Die Nacht war still. Sobald sie zu Ende ging, löschte Basquez die seit zwölf Stunden brennenden Flammen.

Die Gezeiten, bie im Großen Ozean, vorzüglich langs ber Ruften Ameritas und Afiens, nur ziemlich ichwach auftreten, find im Gegenteil im Atlantischen Ozean fehr ftart und machen fich an ben weltfernen Ruften von Magellansland fehr heftig fuhlbar.

Da die Ebbe heute morgen um fechs Uhr eintrat, hatte der Aviso, um fie zu benuten, mit Tagesanbruch auslaufen mussen. Dazu waren aber noch nicht alle Borbereitungen beendigt, und der Kommandant rechnete nur darauf, die Bucht von Elgor mit Gintritt der zweiten Ebbe dieses Zages zu verlassen.

Die Santa.Fe', ein Schiff ber argentinischen Kriegsflotte, maß nur zwölshundert Tonnen, hatte eine Maschine von hundertsechzig Pferdeträsten und wurde von einem Kapitan und einem zweiten Offizier geführt, die mit den Bootsteuten eine Besahung von fünfzig Mann unter sich hatten. Das Fahrzeug war eigentlich zur Überwachung der Küsten von der Mündung des Rio

la Plata bis zur Le Maire-Enge am Atlantischen Dzean bestimmt. Jener Zeit hatte die Schiffsbankunst noch keine schuellausenden Fahrzeuge geliesert, wie die heutigen Areuzer, die Torpedoboote und andre. Mit hisse ihrer Schraube konnte die "Santa-Fé" in der Stunde etwa neun Seemeilen zurücklegen, das genügte aber sür die Handhabung der Polizei an den Küsten Patagoniens und der Tierra del Fuego (des Feuerlandes), die ja nur von Fischerschrzeugen ausgesucht wurden.

Dieses Jahr hatte ber Avijo aber die Aufgabe, die Arbeiten beim Bau bes Leuchtturms zu beaufsichtigen, den die argentinische Regierung gegenüber ber Le Maire-Enge errichten ließ. Das Personal und alles zum Bau notwendige Material war an Bord des Schiffes hierher befördert worden, wo die Arbeiten nach den Plänen eines geschickten Ingenieurs von Buenos-Apres eben nach Wenisch zu Ende gesührt worden waren.

Jeht hatte die "Santa-Fe' mehrere Wochen im hintergrunde der Elgorbucht verankert gelegen. Rach Ausladung des für vier Monate nötigen Proviantes und nachdem er sich überzeugt hatte, daß es den Wärtern des neuen Leuchtturmes die zum Cintressen er Ablösungsmannschaft an nichts sehsen würde, wollte der Kommandant afglayate nun die nach der Sateninsel entsandten Arbeiter wieder mit nach hause besördern. Hätten nicht einige ganz unvorsterzessehene hindernisse die Bollendung des Baues etwas verzögert, so wäre die "Santa-Fe' sicherlich schon seit einiger Zeit in ihrem heimathasen zurück gewesen.

In ber gangen Zeit seines hiesigen Aufenthalts hatte ber Kommanbant übrigens im hintergrunde ber gegen Rord, Gub- und Westwinde gut geschützten Bucht nichts zu fürchten. Aur sehr raubes Wetter von ber offenen See her hätte ihn befästigen tonnen. Der Frühling hatte sich jedoch sehr milbe gezeigt, und jest, zu Anfang des Sommers, konnte man mit Recht erwarten, daß in den magellanischen Gewässern nur vorübergehende Störungen der Atmosphäre eintreten würden.

Gegen sieben Uhr war es, als ber Kapitän Lasayate und sein zweiter Ofsizier aus ihren unter dem hinterbeck des Avisos und ganz nahe bei dem Deckhäuschen gelegenen Kabinen traten. Die Matrosen waren noch mit dem Abwaschen des Decks beschäftigt, und das Wasser aus den letzten von den Leuten geleerten Kübeln lief eben durch die Speigatten ab. Gleichzeitig traf der erste Bootsmann schon die ersten Anordnungen, daß alles six und fertig wäre,

wenn die Stunde der Absahrt herankam. Sollte diese auch erst am Nachmittage ersolgen, so wurden boch bereits die Segelhullen abgenommen, die Luftzuführungsrohre gesaubert und der kupferne Teil des Kompaßhauschens und der vergitterten Oberlichter geput. Das große Boot brachte man auf seinen Ausholer, und nur das kleine blieb jum Bordbienst noch im Wasser.

Mis die Sonne aufging, stieg die Landesflagge nach der Gaffel bes Briggsegels empor.

Dreiviertel Stunden später schlug es an ber Glode des Vorberteiles vier Glas, und die dadurch jur Wache gerusenen Matrosen traten ihren Posten an.

Nach einem gemeinsamen Frühstick begaben sich bie beiben Offiziere nach dem Deck, besichtigten den vom frühzeitigen Landwinde schon ziemlich rein gesegten Himmel und gaben dem Bootsmann Besehl, sie nach dem Ufer übersehen zu lassen.

An diesem Morgen wollte der Kommandant ein lettes Mal den Leuchtturm und dessen Rebengebäude, das Wohnhaus der Wärter und die Schuppen inspizieren, worin das Heizmaterial und die Mundvorräte aufgestapelt waren, und sich endlich überzeugen, daß alle Apparate tadellos funktionieren.

Er betrat also in Begleitung bes Offiziers bas Land und begab sich nach ber Einfriedigung bes Leuchtturms.

Auf bem Bege beichaftigten fich beiber Bebanten mit ben brei Mannern, bie nun allein in ber traurigen Ginobe ber Stateninfel jurudbleiben follten.

- »Das ist freisig eine harte Aufgabe, sagte der Kapitän. Immerhin ist babei nicht zu vergessen, daß die armen Burschen, meist alte Seebären, von jeher ein beschwerliches Leben geführt haben. Für sie ist der Leuchtturmdienst eigentlich ein Ruheposten.
- Ja gewiß, stimmte ihm Riegal zu. Es ift aber boch ein anber Ding, Leuchtturmwärter in einer belebten Gegend und mit leichter Berbindung mit bem Lande zu sein, als hier auf einer öben Jusel, die die Schiffe nur peilen, und auch das so weit von ihr entsernt wie möglich . . .
- Das ift freilich mahr, Riegal. In brei Monaten trifft bier ja eine Ablöjung ein, und Basques, Felipe und Moris versehen ben erften Dienst in ber milbern Jahreszeit.
- Jawohl, herr Kapitan; von bem schredlichen Winter am Rap horn werben bie Drei noch nichts ju leiben haben.

— Ja, ber ist hier schredlich, bestätigte ber Kapitan. Seit einer Relognosizierungsfahrt, die wir vor einigen Jahren in der Meerenge und längs der Küften von Feuerland und Desolationsland, nach dem Kap der Jungfrauen und dem Rap Pilar, ausgesührt hatten, da hab' ich's kennen gelernt, was tolle Stürme sind! Unire Wächter aber haben ja eine feste Wohnstätte, die auch kein Orlan zerstören kann. An Lebensmitteln und Kohsen wird's ihnen nicht sehlen, sollte sich ihre Dienszeit auch um zwei Wouate verlängern. Wir lassen lie hier in gutem Gesundheitszustande zurück und werden sie ebenso wiedersinden. Bläst hier die Luft auch scharf, so ist sie doch rein, wo sich der Attlantische und ber Große Ozean begegnen. Übrigens vergessen die nicht das eine, Riegal: als das oberste Seeant Wärter sir den Leuchturm am Ende der West verlangte, da hatte es nur die Qual der Wahl.

Die beiben Offiziere waren inzwischen an die Einfriedigung herangekommen, wo Basquez und seine Kameraden sie erwarteten. Die Tür sprang auf und sie standen kurze Zeit still, nachdem sie den vorschriftsmäßigen Gruß der drei Männer erwidert hatten.

Ehe ber Kapitan Lasayate ein Wort an sie richtete, musterte er die Warter von den mit schweren Wasserstiesen belleideten Füßen an bis zum Kopse, der von der Kapuze des Wachstuchrockes bedeckt war.

- .In ber Nacht ift alles gut gegangen? fragte er barauf, an ben Oberwarter gewenbet.
  - Bang gut, Berr Rommandant, antwortete Basqueg.
  - Ihr habt fein Schiff braugen auf bem Deere gefichtet?
- Reines, und ba ber Simmel gang bunftfrei war, hatten wir ein Licht noch auf brei bis vier Meilen bemerken fonnen.
  - Die Lampen find immer in Ordnung gemejen?
- Ohne Unterbrechung, herr Kommandant, bis zum Aufgang ber Sonne.
- Oben im Wachzimmer habt ihr auch nicht von der Kälte zu leiden gehabt?
- Rein, herr Kommanbant, bas ift überall gut geschioffen, und burch bie Doppelfenster fann auch fein Wind einbringen.
- Wir wollen erst einmal eure Wohnung besichtigen und bann ben Turm ersteigen,
  - Bu Befehl, Berr Rommandant«, antwortete Basques.

Dicht neben bem Fuße des Turmes stand das Bohnhaus der Bärter. Es hatte dicke Mauern, die auch dem Ungestüm der Bindstöße des magellanischen Gebietes troben mußten. Die beiden Offiziere besuchten darin sämtliche, sehr zwecknäßig ausgestattete Räume. Her drin war nichts zu fürchten, weder vom Regen oder der Kälte, noch von den Schneestürmen, die unter dieser sast autarktischen Breite oft mit entjehlicher Gewalt auftreten.

Die einzelnen Ranme trennte ein schmaler Gang, an beffen Ende sich bie Tür befand, durch die man nach dem Innern des Turmes gelangte.

- Bir wollen binaufgeben, fagte ber Rapitan Lafayate.
- Bu Befehl, ermiberte Basqueg.
- Es genügt, wenn Gie allein uns begleiten.

Basquez gab feinen Kameraben ein Beichen, im Gange guruckgubleiben. Darauf öffnete er die Tur gur Treppe und die beiben Offiziere folgten ihm nach.

Die schmale Benbeltreppe mit ihren in die Band eingefügten steinernen Stufen war gar nicht buntel. Behn schießschartenahnliche Öffnungen beleuchteten sie von Stodwerf zu Stodwert.

Als sie das Wachzimmer erreicht hatten, über dem nun unmittelbar die Laterne und die Lenchtapparate lagen, setzen sich die beiden Offiziere auf eine in der Mauer besetzigte Rundbank. Durch die vier Fenster dieses Zimmers tonnte man den Horizont nach allen Richtungen bequem überblicken.

Obwohl nur ein mäßiger Wind wehte, blies er hier oben boch recht tüchtig, boch ohne ben icharfen Schrei ber Möwen ober bas Gefreisch ber Fregattvögel und Albatroffe zu übertonen, die mit mächtigem Flügelichsag vorüberzogen.

Um einen noch freiern Ausblick über die Insel und das sie umgebende Weer zu gewinnen, erstiegen Kapitan Lasapate und sein zweiter Ofsizier noch die Leiter, die nach der die Laterne des Leuchtturmes umschließenden Galerie führte.

Der ganze Teil ber Insel, ber sich nach Westen hin vor ihren Augen ausdehnte, war ebenso öbe und verlassen wie das Meer, von dem sie von Nordwesten bis Süden ein großes Stück überblicken konnten, dessen Fläche nur im Nordosten durch die Anhöhen am Kap Johann unterbrochen war. Am Fuße des Turmes sag die Elgorbucht vor ihnen, am Ufer jeht besebt von zahlreichen Matrosen der "Santa-Fé. Auf denn hohen Meere kein Segel, keine Rauchstülle... nichts als der unbegrenzte, schimmernde Ozean.



Der gange Teil ber Infel, ber fich bor ihren Mugen ausbehnte . . . (S. 15.)

Nach einviertelstündigem Berweilen auf der Galerie des Leuchtturmes stiegen die beiden Offiziere, denen Basquez folgte, wieder hinunter und begaben sich sofort zurud an Bord.

Rad, einem zweiten Frühstück ließ sich ber Kapitan Lasangte mit seinem zweiten Ofsizier noch einmal ans Land sehen. Sie wollten die letzten Stunden vor der Absahrt noch zu einem Spaziergange längs der Nordfüste der Elgorbucht benutzen. Schon mehrere Wase war der Kapitan am Tage, doch ohne Lotsen — einen solchen gab es auf der Stateninsel natürlich nicht — hier

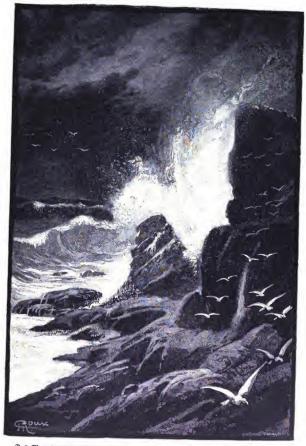

Das Meer branbete felbst bei ruhigem Better mit unbeschreiblicher Bewalt. (S. 21.)

3. Berne. Der Leuchtturm am Enbe ber Belt.

3

eingelausen und hatte seinen gewohnten Ankerplat in einem kleinen Landeinschnitt am Fuße des Leuchtturms aufgesucht. Aus Borsicht unterließ er es jedoch niemals, einen neuen Teil des noch wenig oder schlecht bekannten Terrains genauer zu besichtigen.

Die beiben Offigiere manberten alfo am Stranbe bin.

Nach Überschreitung der kurzen Landenge, die das Kap Sankt-Johann mit dem Ende der Insel verbindet, besichtigten sie das Hasenbecken gleichen Namens, das an der andern Seite des Kaps eine Art Pendant zur Esgorbucht darstellt.

Diefer Hafen von Santi-Johann, bemerkte ber Kommanbant, ift immerhin sehr wertvoll. Er hat auch für die tiefstgehenden Schiffe stets genug Wasser; zu beklagen ist babei nur, baß er eine so schwierige Einsahrt hat. Ein wenn auch noch so bescheibenes Leuchtfeuer, das in gewissem Berhältnisse zu dem Leuchtturm von Elgor stände, wurde es allen Fahrzeugen ermöglichen, darin bequem Zuslucht zu sinden.

— Obendrein ist das der lette Hafen, den man beim Austritt aus der Magellanstraße findet«, setze der Leutnant hinzu.

Um vier Uhr waren die beiden Offiziere zurud und gingen an Bord, nachdem sie sich von Basquez, Felipe und Moriz, die nun am Strande auf die Absahrt des Avijos warteten, freundlich verabschiebet hatten.

Um fünf Uhr fing die Dampffpannung im Reffel des Schiffes an zu steigen; aus bem Schornstein wirbelten dichte Rauchmassen empor. Die Gezeiten mußten bald zum Stillstand kommen, und die "Santa-Fe' sollte die Anker lichten, sobald die Ebbe bemertbar wurde.

Dreiviertel sechst gab der Kommandant Befehl, die Maschine Probe laufen zu lassen. Sofort zischte der überschüfsige Dampf ans dem Abblaserohr hervor.

Auf bem Borberteile überwachte ber zweite Offizier bie nötigen Borbereitungen; balb war ber Anter mittels bes Spills aus bem Grunde gebrochen, bann wurde er vollends emporgehoben und auf ben Kran aufgepentert.

Begrüßt von den Abschiedsrusen der drei Wärter, sette sich die Santa-Fe' langiam in Bewegung. Und was auch Basquez darüber benken mochte... wenn er und seine Kameraden das Schiff nicht ohne eine innere Erregung davonsahren sahen, die Ofsiziere und die Mannschaft der Santa-Fe' fühlten es noch tiefer, die drei Männer auf dieser Insel am Ende Amerikas zurückzulassen. Nur mit mäßiger Schnelligkeit glitt das Schiff längs des nordwestlichen Ufers der Elgorbucht hin; erst gegen acht Uhr kam es aufs offne Meer hinaus. Nach Umschiffung des Kaps Sankt-Johann verließ es unter Bolldampf die Meerenge im Westen, und als es völlig dunkel war, schimmerte das Feuer des Leuchtturms am Ende der Welt nur noch wie ein Stern am fernen Horizonte.

### Bweites Rapitel.

#### Die Stateninfel.

Die im 17. Jahrhundert von dem holländischen Seefahrer Le Maire entbectte gleichnamige Meerenge trennt die Stateninsel von dem fünsundzwanzig
bis dreisig Kilometer entsernten Fenersande. Diese Basserstraße bietet den
Schiffen einen fürzern und mehr gesicherten Weg, da sie damit dem mächtigen Bogenschwasse aus dem Wege gehen, der immer an die Küste der Stateninsel donnert. Diese begrenzt sie im Besten etwa in der Länge von zehn Seemeisen (ungefähr 19 Kilometer) vom Kap Santt-Anton bis zum Kap Kempe
und Damps oder Segesschiffe sind hier weniger gefährdet, als wenn sie im
Norden der Insel vorübersühren.

Die Stateninfel mißt funfundbreißig Seemeilen (etwa 65 Kilometer) von Beften nach Often, vom Kap Sankt-Barthelemy bis jum Kap Sankt-Johann, und in ber Breite elf Seemeilen (201/2 Kilometer) zwischen ben Kaps Colnett und Bebster.

Die Rufte der Insel ist ungemein zerrissen. Sie besteht aus einer Reihe von Golsen, Baien und Buchten, zu denen der Zugang nicht setten durch eine Kette von Eisanden und Nippen erschwert, manchmal gesperrt ist. Wie viele Schiffbrüche haben sich auch schon ereignet an diesen unwirtlichen Küstenstreden, die hier von sast lotrechten Steilusern begleitet, dort von ungeheuern Felsen umschlossen sind, an denen das Meer selbst bei ruhigem Wetter mit unbesichreiblicher Gewalt andrandet.

Die Insel war unbewohnt, doch vielleicht nicht ganz unbewohnbar, wenigstens in der schönen Jahreszeit, d. h. in den vier Monaten November, Dezember, Januar und Februar, die in dieser hohen Breite der süblichen hemiliphäre den Sommer bilden. Tierherden hätten gewiß hinreichende Nahrung gesunden auf den weiten Ebenen des Innern, vorzüglich in der Gegend östlich vom Parry-Dasen zwischen der Conwayspisse und dem Kap Wehlter. Sobald die Schneedede von den Strahlen der antarklischen Sonne geschmotzen ist, sprießen Gras und Kräuter sippig grün aus dem Boden, der bis zum Winter seine heilfame Feuchtigkeit bewahrt. Wiederkäuer, die in den magellanischen Gebieten aktlimatisiert sind, würden hier jedenschaft gut gedeisen. Mit dem Eintritt des Frostes wäre es freilich nötig, die Tiere nach etwas mildern Eggenden zu schasen, die sich in Batagonien, ja vereinzelt auch schon im Keuerlande sinden.

Übrigens leben hier in wildem Zustande einige Trupps Guanatos, eine Lamaart von sehr zäher, widerstandssähiger Natur, deren Fleisch, gebraten oder geröstet, recht gut mundet. Wenn diese Tiere in der langen Winterszeit nicht Hungers sterben, liegt das daran, daß sie unter dem Schnee das Moos und die Wurzeln zu sinden wissen, womit ihr Magen sich in dieser Fastenzeit begnügen muß.

In ber Mitte ber Injel behnen sich ba und bort ziemlich große Ebenen aus, einige Gehölze ipreizen ihr burftiges Beaft aus und tragen leicht absallendes, mehr gelbliches als grines Laub. Meist enthalten fie antarktische Buchen, beren Stämme zuweilen sechzig Tuß höße erreichen und beren Ase wagerecht hinausstehen, ferner Sauerdorngebuiche, die jeder Wetterunbill trogen, und Winterrinden, die ahnliche Eigenschaften haben wie ber echte Zimt.

Die erwähnten Gbenen und Gehölze nehmen freilich nur ben vierten Teil ber Oberfläche ber Stateninfel ein. Das Übrige besteht aus felsigen Hochebenen, vorherrschend aus Quarz, aus tiefen Schlünden, langen Reihen erratischer Blode, die sich infolge lange zurückliegender vulkanischer Umwälzungen abgelöst

hatten. Heutzutage wurde man in diesem Teil der Tierra del Fuego oder des Feuerlandes vergeblich nach Kratern erloschener Bultane suchen. Nach dem Mittelpunkt der Insel hin nehmen die ausgedehnten Genen das Aussesen von Steppen an, wenn eine Bodenerhedung die sie bebeckende tiese Schnecischicht unterbricht. Je weiter man dann nach Westen konnnt, desto vielgestaltiger zeigt sich das Relief der Insel, desto höher und steiler erheben sich die selssen lierwände. Hierwände. Sier streben zahlreiche Gipfel empor, Spisberge, die die bei destgen Usgende Fuß über die Weeresfläche hinaufreichen und von denen der Blick das ganze Gebiet der Insel umfassen föunder. Es sind das die letzten Alben-kette, die vom Norden bis zum Süden das Nückgrat des Neuen Kontinents bildet.

Natürlich beschränkt sich unter so ungünstigen klimatischen Berhältnissen mit ihren rauhen Winden und verheerenden Stürmen die Pstanzenwelt der Insel auf sehr wenige Arten, die wiederum kaum wo anders als in der Nachbarschaft der Wagellanstraße oder auf der hundert Seemeiken von der Küste des Fenerlandes entfernten Inselgruppe der Waluinen gedeihen. Es sind Pantosselblumen, Bohnendäume, Pimpinelken, Traspen, Ehrenpreis und eine Stipaart (Pfriemengras), bei denen allen sich der Farbstoff nur sehr wenig entwickelt. Unter dem Laubdach der Bäume und zwischen den Grashalmen der Wiesen liechten die Blütenköhse der blassen Sumen hervor, die sich salt schon wieder schließen, wenn sie sich kaum entsaltet haben. Um Kuße der Uscesselsen und an ihren mit ein wenig Hunus bedekten Abhängen könnte der Natursoriger noch einige Moose sinden, und unter dem Schuse der Bäume einzelne esbare Wurzeln, z. B. die einer Nzalee, deren sich die Pescheräßs an Stelle des Brotes bedienen, die aber nur wenig nahrhaft sind.

Einen richtigen Wasserlauf wurde man auf ber Stateninsel vergeblich suchen. Aus bem steinigen Erbboben brechen keine, einen Fluß bilbende Bache hervor. Dagegen hauft sich ber Schnee barauf zu einer mächtigen Schicht au, die acht Monate im Jahre unverändert erhalten bleibt, und in der warmen — richtiger in der weniger kalten — Jahreszeit schwiszt sie langsam unter den schrägen Strahlen der Sonne und verleiht dem Boden eine andauernde Feuchtigkeit. Dann bilben sich da und dort kleine Lachen oder Teiche, beren Wasser sich bis zum Wiedereintritt des Frostes halt. So kam es, daß zu der Zeit, wo unfre Erzählung beginnt, Wasserstrahne von den Anhöhen in der Nähe des Leuchtturmes herunterrieselten, die sich nach wiederholtem Ansschlagen in dem kleinen Laudeinschnitt der Elgorbucht versoren oder dem Hassen Sanfen Sanst-Johann zusschließen.

Ift nun die Fauna und Flora der Infel nur sehr durstig entwidelt, so wimmelt es an ihrem Ufer geradezu von Fischen. Trot der ernsten Gesahren, bie ihren Fahrzeugen beim Passifieren der Le Mairestraße drohen, kommen doch die Feuerländer östers hierter, wo sie ergiedige Fischzüge machen. Fische gibt es hier mancherlei: Schellssiche, Dorsche, Stinte, Schwerlen, Boniten, Goldbrachsen, Meergrundeln und Meeräschen. Auch die Hochzeischere könten wohl zahlreiche Fahrzeuge hierherloden, denn Cetaceer, Wal- und Bottssiche, Gesehunde und Walrosse, tummeln sich, wenigstens in der schwerr Iahreszeit, gerne in den hiesigen Gewässern. Diesen Seedewohnern ist mit solcher Nücksichssichigkeit nachgestellt worden, daß sie sich jeht in die antarktischen Weere gestücktet haben, wo die Schissahrt ebenso gefährlich wie beschwerlich ist.

Es erscheint nur natürlich, daß sich am ganzen Umsange ber Injel, wo flacher Strand, Sinbuchtungen und Felsenbanke einander solgen, Schnedenarten und Muscheltiere, zweischalige und andre, in erstaunlicher Wenge vorfinden; vorzüglich gibt es darunter Miesmuscheln, Austern, Schüsselichneden, Fissauch und Trompeterschneden, die zu vielen Tausenden an den Klippen und Uferzeiten nisten.

Was die Bogelwelt betrifft, ift diese ungemein zahlreich vertreten, unter andern durch schwanenweiße Albatrosse, Becaninos, Negentaucher, Stranbläufer, Meerlerchen, sowie durch gewöhnliche und durch die lärmenden Raubmöven.

Aus dieser Beschreibung der Stateninsel darf man aber keineswegs den Schluß ziehen, daß das Stüdchen Land die Begehrlichkeit Chiles oder der Argentinischen Republik erweckt hätte. Im ganzen ist sie doch weiter nichts, als ein salt unbewohndarer Felsblock. Wem gehörte sie nun zu Beginn unsere Tezählung? . . . Das kann man nur dahin beantworten, daß sie einen Bestandteil des Wagellanischen Archipels bildete, der damals zwischen der beiden Republiken am Südende des amerikanischen Festlandes noch nicht geteilt war.\*) In der schönen Jahreszeit kommen die Fuegier oder Pescherähs zuweilen hierher, wenn sie wegen schweren Wetters Schut suchen missen, den den dandelsschiffen ziehen es die meisten vor, in die Wagellanstraße einzulausen, die auf den Seckarten mit peinlichster Genausgeit eingezeichnet ist und der sie ohne Gesahr solgen können, ob sie nun von Westen oder von Often kommen, um — dank den Fortschritten der Dampsschiffinkt — schnell von dem einen Ozean nach dem andern

<sup>\*)</sup> Spater, mit ber Teilung bes Magellanlandes im Jahre 1881, tam fie an bie Rebublit Argenting,

zu gelangen. Rur die Fahrzeuge, die das Kap Horn entweder umschifft haben ober es umschiffen wollen, kommen in Sicht der Stateninsel.

Es verbient gewiß Anerkennung, daß die Republik Argentina die glückliche Initiative ergriffen hatte, jenen Leuchtturm am Ende der Welt zu errichten, und bafür sind ihr alle Nationen Dank schuldig. Borher glänzte kein Feuer in den Gewässen von Magellaussand, vom westlichen Singange der Magellanstraße, vom Kap der Jungsrauen am Alfantischen Ozean, bis zu ihrem Ausgange beim Kap Pilar am Stillen Ozeane. Der Leuchtturm der Stateninsel mußte der Schischer die einstellen Ozeane. Der Leuchtturm der Stateninsel mußte der Schischer lichen gefährlichen Meeresteilen unschähdere Dienste leisten. Es gibt nicht einmal ein Leuchtsener am Kap Horn, und ein solches hätte doch viele schwere Unfalle verhüten können, indem es den aus dem Großen (Stillen) Ozean heraniegelnden Schissen größere Sicherheit zum Einlaufen in die Le Mairestraße geboten hätte.

Die argentinische Regierung hatte sich also zur Erbauung best neuen Leuchtturmes im Hintergrunde der Elgorbucht entschlossen, und nach einjähriger, glücklich vollendeter Arbeit war dieser am 9. Dezember 1859 in Betrieb genommen worden.

Hundertstünizig Meter landeinwärts von dem kleinen Einschnitt, der das innere Ende der Bucht bilbete, lag eine Bobenerhebung von vier- bis fünschundert Quadratmetern Obersläche und etwa dreißig bis vierzig Metern Höhe. Eine Mauer aus trocknem Gestein umschloß diesen Raum, diese Felsenterrasse, die dem Leuchtturm als Untergrund dienen sollte.

Der Turm erhob fich in ber Mitte ber Nebenbauten, eines Bohnhaufes und ber Schuppen ober Nieberlagen.

Die Rebengebaube enthielten: 1. das Schlafzimmer der Barter mit Betten, Schränken, Tischen und Stubsten, sowie mit einem Ofen, dessen Rohr den Rauch über das Dach hinaussahrte, 2. ein gemeinschaftliches Zimmer, ebenfalls ausgestattet mit einer soliben Heizvorrichtung, in der Hauptsache zum Eßzimmer bestimmt, mit einem Tisch in der Mitte, an der Deck hängenden Lampen und eingemauerten Schränken mit verschieden Instrumenten, wie Fernrohren, Barometer und Thermometer, und dazu mit Lampen, die bestimmt waren, die der Laterne bei deren zufälligen Unbrauchbarwerden zu ersehen. Endlich besand sich an der Seitenmauer noch eine Pendeluhr mit Gewichten. 3. Die Magazine mit dem Proviant, der sür ein Jahr berechnet war, obwohl eine neue Sendung von solchem mit jeder Ublösung, also immer nach drei Monaten, ersolgen sollte.

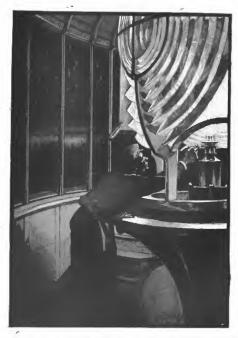

Der Leuchtturm am Enbe ber Belt hatte ein fogenanntes festes Fener. (S. 27.)

Die Vorräte bestanden aus den verschiedensten Konserven, aus Salstleisch, Corned-beef, Speck, Dörrgemusen, Schissensten, Eee, Kassee, Zuder, nebst mehreren Tönnchen Whisth und Branntwein, und den für den Hausgebrauch unentbehrlichsten Arzneimitteln. 4. Den Ölvorrat für die Lampen der Leuchtturmsaterne. Das Magazin mit einer hinreichenden Menge heizmaterial sür die Bedürsnisse der Wärter und ausreichend für einen ganzen antarktischen Winter

3. Berne. Der Leuchtturm am Gute ber Welt.

Das war also ber Besantbestand ber Baulichkeiten, Die fich, freisförmig angeordnet, auf bem Hofraum erhoben.

Der Turm war außerordentlich seit und nur aus Baumaterial von der Insel selbst errichtet. Die sehr harten und durch eiserne Anker verbundenen Steine waren sehr sorgfältig bearbeitet und einer dem andern mit einer Art Schwalbenschwanz eingefügt; so bildeten sie eine Wand, die auch heftigen Stürmen, ja den schrecklichsten Orkanen widerstehen mußte, die hier an der weltsernen Grenzscheibe der beiden größten Ozeane der Erde oft mit undesschreiblicher Gewalt auftreten. Wie Vasquez gesagt hatte: Diesem Turme wird kein Unwetter etwas anhaben konnen. Er würde als Feuerwarte hinaussleuchten, bedient von ihm und seinen Kameraden, und sie würden dasür gut Sorge tragen, troh aller magellanischen Stürme und Wetter.

Der Turm maß in ber höhe zweiundbreißig Meter und rechnete man bazu noch die Erhebung bes Baugrundes, so befand sich das Feuer zweihundertbreiundzwanzig Fuß über ber Meeresstäche. Es hatte banach vom Meere aus ichon aus ber Entfernung von fünfzehn Meilen, der Strede, bis zu deren Ende der Sehfreis von einer solchen hohe aus reicht, bemertbar sein muffen. Tatsachlich betrug seine Leuchtweite aber nur zehn Seemeilen.

Jener Zeit war noch feine Rebe von Leuchttürmen mit farburiertem Wasserstofigas ober mit elektrischem Lichte. Übrigens erschien es für diese entlegne Insel, bei ihrer beschwerlichen Berbindung selbst mit den nächstegenen Ländern, doppelt angezeigt, sich an das einsachste Beleuchtungssystem zu halten, das die wenigsten Reparaturen zu verlaugen veriprach. Man hatte sich hier deshalb sür einsache Ollampen entschieden, diese aber mit allen Berbesserungen ausgestattet, die Wissenschaft und Technik damals an die Hand gaben.

Im ganzen erschien die Sichtbarkeit auf zehn Seemeilen auch völlig genügend. Den von Nordosten, Osten oder Südwesten kommenden Schissen blieb dabei allemal noch hinreichende Seeräumte übrig, den richtigen Kurs nach der Le Mairestraße einzuschlagen oder den Weg im Süden um die Insel einzuhalten. Alle Gesahren blieben ausgeschlossen, wenn die auf Veranlassung des Oder-Seeamtes verössentlichten Vorschriften genau besolgt wurden, dahingehend, daß man im letzten Falle den Leuchtturm im Nordnordwesten, in den beiden ersten Fällen im Südsüdwesten siegen sieß. An der Sankt-Johannspisse und am Kap Several oder Fallows hatte man so vorüberzusegesen, daß man dieses an Backbord, jenes an Setwerdob behielt, und so mußte beizeiten gesteuert werden, um sich von

Wind und Strömung nicht nach ber Kuste verschlagen zu lassen. In den sehr seltenen Fällen, wo ein Schiff sich genötigt sah, in die Elgorbucht einzulaufen, mußte es den Weg in diese leicht genug finden, wenn es sich nur von dem Leuchtturme leiten ließ. Bei ihrer Rückfehr konnte die "Santa-Fó" also ohne Schwierigkeiten, selbst in der Nacht, in dem kleinen Landeinschnitte vor Anker gehen. Da die Bucht bis zum äußersten Punkte des Kaps Sankt-Johann etwa drei Seemeilen lang war, die Sichtbarkeitsgrenze des Feuers aber in zehn Meilen Entsernung lag, hatte der Aviso immer noch sieden Meilen vor sich, ese er die Küste der Insel erreichte.

Früher waren die Leuchttürme mit parabolischen Spiegeln ausgerüstet, die den schweren Rachteil hatten, mindestens die Hälfte des erzeugten Lichtes zu verschlucken. Der Fortschritt sprach aber auch hier sein Machtwort, wie bei allen andern Dingen. Man benutzte von da an dioptrische Spiegel, die das Licht der Lampen nur wenig schwächen.

Natürlich hatte der Leuchtturm am Ende der Welt ein sogenanntes sestes (d. h. nicht irgendwie veränderliches) Feuer. Es war ja nicht zu besürchten, daß der Kapitän eines Schiffes es mit einem andern verwechseln könnte, weil es in dieser Gegend, auch wie erwähnt am Kap Horn, tein solches gab. Man hatte also nicht nötig, das Feuer zu ohisferenzierens (von andern unterscheibbar zu machen), weder durch Berstärtung und Abschwächzung seiner Leuchtetaft, noch durch deren Unterdrechung, so daß es nur zeitweilig oder nur blitzartig aufleuchtete, und das ersparte die Benützung eines oft sehr empsindlichen Mechanismus, der auf der nur von drei Wärtern bewohnten Insel schwerlich zu reparieren gewesen wäre.

Die Laterne war asso mit Lampen für doppelte Luftzuführung und mit kreissörmigen, einander mit geringem Zwischenraume umschließenden Dochten ausgestattet. Die Flamme, die, obwohl sie nicht sehr groß war, doch einen ungemein hellen Schein verbreitete, konnte überdies fast genau in den Brennpunkt der Linsen gebracht werden. Das Öl sloß ihr in reichlicher Meige und in ähnlicher Weise wie in den Carcel- oder den genannten Woderateurlampen zu. Was den dioptrischen Apparat im Innern der Laterne betras, so bestand dieser aus stafsselsstellen, im Durchschultt dreiseitigen Linsenkreisen mit einer größeren Linse von gewöhnlicher Form in der Mitte, die also von einer Reise mößig dieker Kinge umgeben war, welche mit ihr zusammen denselben Brennpunkt hatten. Aus diese Weise wurde das zhlindrische Bündel einander

paralleler Strahlen, das die Linfen erzeugten, unter ben besten Bebingungen ber Sichtbarkeit nach außen geworsen. Da ber Kapitan des Avisos die Infel bei klarem Wetter verließ, konnte er sich überzengen, daß die Einrichtung und die Leistungsfähigkeit des neuen Leuchtturmes nichts zu wünschen übrig ließ.

Es liegt auf ber Hand, baß die gute Lichtwirfung jum großen Teil von ber Aufmerksamkeit und der Sorgsalt der Wärter abhing. Burden die Lampen immer tadellos in stand gehalten, die Dochte rechtzeitig und sorgsam erneuert, die Zuführung des Öles in der gewünschten Menge überwacht, der Lustzung durch Berlängerung oder Berfürzung der die Flammen umgebenden Zylinder nach Bedarf geregelt, und wurde das Feuer endlich stets pünktlich mit dem Untergange der Sonne angezündet und mit deren Aufgange geköscht, so war dieser Leuchtturm berusen, der Schissahrt in den entlegnen Teilen des Atlantischen Ozeans die schäsbarsten Dienste zu leisten.

Der gute Wille und ber Pflichteifer bes Oberwärters Basques und seiner beiben Kameraben war übrigens gar nicht in Zweisel zu ziehen. Rach strenger Auswahl unter einer großen Bahl von Beweibern, hatten ja alle brei in ihren frugern Stellungen genügende Beweise für ihre Zuverlässigieteit, ihren Mut und ihre Ausbauer geliefert.

Hierbei braucht wohl gar nicht besonders betout zu werden, daß die Sicherheit der drei Wärter völlig gewährleistet war, so vereinzelt die Stateninssel auch im Meere lag und sie fünfzehnhundert Seemeilen von Buenos-Apres trennten, woher ihnen allein Proviant und sonstige Hisse soweilen hierher trennten, woher ihnen allein Proviant und sonstige Filse sommen konnte. Die wenigen Fuegier oder Pescheräß, die in der schönen Jahreszeit zuweilen hierher kamen, hielten sich niemals lange auf, und diese armen Tensel sind obendrein ganz harmloser Natur. Nach Beendigung ihres Fischzuges beeilten sie sich allemal, durch die Le Mairestraße zurückzusahren und die Küsse des Feuerlandes oder eine Insel des dazu gehörigen Archipels zu erreichen. Andre Fremdlinge waren hier so gut wie noch niemals ausgetaucht. Die Küsten der Insel waren bei den Seesahrern viel zu sehr gefürchtet, als daß ein Schissen von Bersuch gemacht hätte, hier eine Zussuch gesunden, die es sicher und leichter an verschieden Punkten von Feuerland gesunden hätte.

Dennoch hatte man teine Borfichtsmahregeln verfäumt für ben Fall, daß in ber Elgorbucht verbächtiges Gefindel auftanchen follte. Die Rebengebaube waren mit festen, von innen zu verriegelnden Turen abgeschlossen, und burch bie start vergitterten Fenster der Magazine und bes Wohnhauses hatte niemand

eindringen konnen. Außerbem verfügten Basqueg, Moriz und Felipe über Gewehre und Revolver, und an Munition fehlte es ihnen auch nicht.

Am Ende des Ganges, wo dieser sich am Fuße des Turmes anschloß, war noch eine eiserne Tür angebracht, die keiner hätte zertrümmern oder einbrücken können. Und wie wäre es dann anders möglich gewesen, in den Turm einzudringen, als höchstens durch die kleinen Lichtpforten der Treppe, die wieder durch seite Eisenkreuze gesichert waren. Die Galerie des Turmes hätte einer nur erreichen können, wenn er an dem Drahtseile des Bligableiters hinaufkletterte.

Das waren also die wichtigen Arbeiten und Einrichtungen, die auf Betrieb ber Regierung ber Republik Argentina auf der Stateninsel unternommen und zu einem guten Abschluß geführt worben waren.

#### Drittes Kapitel.

#### Die brei Marter.

In der jehigen Zeit des Jahres, vom November dis zum März, ift die Schiffahrt auf den Meeren des Magellanslandes am lebhafteften. Milbert auch nichts die mächtige Dünung, die hier aus beiden Ozeanen heranrollt, so hält sich doch die Atmosphäre mehr im Gleichgewicht, und nur schnell vorübergehende Stürme wühlen sie zuweilen dis in die höchsten Schichten auf. In dieser Periode freundlicherer Witterung wagen es Dampser und Segelschiffe eher, das Kap horn am südlichen Ausläufer der Neuen Welt zu umschiffen.

Das Vorübersommen von Fahrzeugen, ob auf bem Wege burch die Le Mairestraße ober im Suben ber Stateninsel, genügte freilich nicht, die Eintönigkeit der langen Tage dieser Jahreszeit vergessen zu lassen. Dazu sind es der Schisse zu wenige und ihre Zahl hat noch weiter abgenommen, seitbem die Entwicklung der Dampsichissfahrt und die Verbesserung der Seekarten die an und für sich fürzere und bequemere Fahrt durch die Wagellausstraße noch gesahrloser gemacht haben.

Die von bem Leben auf ben Leuchtturmen allemal untrennbare Gintonigfeit wird jedoch von ben gu ihrem Dienfte fast auferzogenen Bartern nicht fo ichmer empfunden. Deift find es ja alte Matrojen ober frühere Gifcher und icon beshalb feine Leute, die ungebulbig bie Tage und die Stunden gablen, fonbern bie fich immer gu beschäftigen und gu gerftreuen miffen. Ihr Dienft beschränkt fich übrigens nicht barauf, für bie Unterhaltung bes Lichtes vom Untergange bis jum Aufgange ber Sonne ju forgen. Basqueg und feinen Rameraden war auch aufgetragen worden, die Umgebung ber Elgorbucht im Muge ju behalten, fich wöchentlich mehrmals nach bem Rap Sanft-Johann ju begeben und die Rufte bis gur Geveralivite gu befichtigen, ohne fich babei aber weiter als brei bis vier Seemeilen zu entfernen. Ferner hatten fie bas Deuchtturm-Tagebuch . ju fuhren und barin alle irgendwie bemerkenswerten Bortommniffe aufzuzeichnen, wie bie Baffage von Segel- und von Dampfichiffen, beren Nationalität und - wenn bie betreffenben Signalflaggen erkennbar maren beren Beimathafen und Ramen. Außerbem waren bie Richtung und Starte bes Winbes, ber Bitterungscharafter, bie Dauer ber Ricberichlage, bie Saufigfeit ber Bewitterfturme, ber bochfte und ber tieffte Tagesftand bes Barometers. bie Lufttemperatur gemiffer Stunden, furz, in bagu vorgesebene Tabellen alle Ericheinungen einzutragen, bie für bie Ausarbeitung einer meteorologischen Überfichtsfarte biefer Begend irgendwie von Bebentung maren.

Basquez, ebenso wie Felipe und Moriz, ein Argentinier von Geburt, hatte die Obliegenheiten eines Oberwärters des Stateninsel-Leuchtturms zu erfüllen. Er war jest siebenundvierzig Jahre alt, frästig, von unerschütterlicher Gesundheit und nie versagender Ausdauer, wie sich's einem Seebären geziemt, der wiederholt über den größeren Teil der hundertachtzig Breitengrade hinweggesahren war. Nasch von Entschluß und tatkrästig in der Ausführung, sowie vertraut mit Gesahren aller Art, hatte er sich unter Umständen, die, wie man sagt, ihm an Kopf und Kragen zu gehen drohten, innmer aus der Schlinge zu ziehen verstauden. Doch nicht nur seinem reisern Alter hatte er seine Bahl zum Borgesetzen des Wärterpersonales zu danken, sondern auch seinem ausgeglichenen, seiten Character, der auf den ersten Blic Vertrauen einstößte. Ohne in seiner frühern Stellung einen höhern Grad als den eines Oberbootsmannes der Kriegsssotte der Republik erreicht zu haben, hatte er doch den Dienst hochgeachtet von allen quittiert, und als er sich um die neuzuschassiendse Stelle auf der Stateninsel bewarb, hatte die Regierung nicht gezögert, sie ihm zu übertragen.

Fesipe und Moriz waren ebensalls zwei »befahrene« Seeseute, ber eine vierzig, ber andre siebenunddreißig Jahre alt. Basquez kannte ihre Familien schon sange und er hatte sie der Regierung für den Posten hier in Borschlag gebracht. Der erste war, wie er selbst, noch Junggeselle. Bon den Dreien war nur Moriz, doch kinderlos, verheiratet, und seine Frau, die er nach drei Monaten wiedersehen sollte, diente inzwischen bei einer Zimmervermieterin im Hasen von Buenos-Apres.

Rach Berlauf ber brei Monate sollten sich Basques, Felipe und Moris wieder auf ber ,Santa-Fe' einschiffen, die bann brei andre Wärter nach ber Stateninsel brachte, welche sie nach weitern brei Monaten wieder ablösen sollten.

Ihren Dienst würben sie dann für die Monate Juni, Juli und August, das heißt im tiessten Winter, aufs neue ausznüben haben. Während sie nun in ihrer ersten Dienstheriode nicht besonders von Witterungsundilden zu seiden gehabt haben würden, erwartete sie nach ihrer Nüdsehr nach der Insel ein desto beschwerlicheres Leben, eine Aussicht, die trobbem nicht geeignet war, ihnen eine Beunruhigung einzusssößen. Basquez und seine Kameraden hatten sich dann ja schon ziemlich an das hiesige Klima gewöhnt und sie vertrugen voraussichtlich ungestraft die bitterste Kälte, die tollsten Stürme und überhaupt die schlimmste Unbill des antartisichen Winters.

Bon diesem Tage, dem 10. Dezember an, begann nun der regelmäßig geordnete Wachdienst. Tede Nacht leuchteten die Lampen unter Obhut eines im Turmzimmer weilenden Wärters, während die beiden andern im Wohnhause der Ruhe pstegten. Am Tage wurden dann die verschiedenen Apparate besichtigt, gesäubert, die Lampen wenn nötig mit neuen Dochten versehen und in den Stand gebracht, von Sonnenuntergang an ihre mächtigen Strahlen zu entsenden.

Bon Zeit zu Zeit begaben sich, je nachdem ber regelmäßige Dienst es zuließ, Basquez und seine Kameraden längs der Elgorbucht bis ans Meer sinaus, entweber zu Fuß auf dem einen ober dem andern Ufer oder in dem Bartern zur Benühung übersassenem Boote, einer halbgedeckten Schaluppe mit einem Maste und einem Klüberbaume, die in einem kleinen Einschnitte sag, wo sie nichts zu fürchten hatte, da sie gegen die hier einzig gesährlichen Oftwinde durch hobe, steise Ulferwände geschützt war.

Benn Basqueg, Felipe und Morig einen folden Ausflug unternahmen, blieb felbstverftaublich allemal einer von ihnen auf ber obern Galerie bes Leuchtturmes als Machtposten jurud. Es war ja jeberzeit möglich, daß ein Schiff in Sicht der Insel vorüberkam und seine Runnner im allgemeinen Schiffsregister angeben wollte, und schon deshalb war es notwendig, daß einer der Wärter steit Umichau hielt. Bom Hofe aus übersah man das Meer nur nach Dsten und Nordosten. Nach den andern Seiten hemmten höpere Uferwände den Blick schon einige hundert Toisen jenseits der Einfriedigung; daher die Notwendigkeit, fortwährend auf der Turmgalerie oder in dem Zimmer unter der Laterne bei der Hand ju sein, um sich mit den Schiffen draußen in Berbindung sesen und verständigen zu können.

In den ersten Tagen nach der Absahrt des Avijos ereignete sich nichts Bemerkenswertes. Das Wetter blieb schoil und die Luftwarme verhältnismäßig hoch. Das Thermometer zeigte zuweilen zehn Grad Cessius. Der Wind wehte vom Weere her, zwischen Auf- und Untergang der Sonne meist als seichte Brise, ichlug gegen Abend aber zum Landwind, d. h. zu einem Nordwest um, der von der weiten Ehene Patagoniens und des Feuersandes herkam. Dann und wann gab es auch einige Stunden Regen, und da die Wärme weiter zunahm, waren sir die nächste Zeit Gewitter und damit ein Umschag der atmosphärischen Verhältnisse zu erwarten.

Unter der Einwirfung der Sonnenstrahlen, die sich auch hier lebenerweckend erwiesen, begann die Pflanzenwelt in bescheidnem Maße aufzublühen. Bon ihrem weißen Wintermantel vollständig befreit, bedeckte sich die Prärie rings um die Einfriedigung mit blassem Grün. Ja in dem Gehölz antarktischer Buchen hätte man gemächlich unter dem jungen Laubdacke ruhen können. Der reichlich genährte Bach sloß, die zum Uferrande gefüllt, laut plätschernd in die Bucht. Moose und Psechten keimten am Fuße der Bäume auf und tapezierten die Wähde der Fessen im Verein mit dem bei storbutischen Erkrankungen so heilgamen Lösselkraut. Aurz, wenn es zicht hier nicht Frühlung war — diese hübsiche Wort hat im Magellanslande kein Bürgerrecht — so war es wenigstens Sommer, der noch für einige Wochen am äußersten Ende des amerikanischen Festlandes herrschte.

Am Nachmittage und noch vor dem Zeitpunkte, wo das Licht des Turmes angezindet werden mußte, saßen Basquez, Felipe und Moriz beieinander auf dem kleinen Balton, der die Laterne ringförmig umschloß. Sie spannen ein Garne, wie sie es gewöhnt waren, und natürlich trug der Oberwärter meist die Kosten der Unterhaltung.



Basques, Felipe und Moris fagen beieinander auf bem tleinen Balton. (G. 32.)

- »Na, Kameraben, begann er, nachbem er seine Pfeise sorgiam gestopst hatte welchem Beispiele die beiben andern getreulich folgten na, sagt einmal, dieses neue Leben . . . findet ihr euch schon einigermaßen damit ab?
- Ei gewiß, Basques, antwortete Felipe. In ber furgen Beit bis jest fann man sich ja nicht schon gelangweilt ober ermübet fühlen.
- Natürlich nicht, stimmte Moriz ein, unfre brei Monate werben wohl schweller verstreichen, als ich es je geglaubt hätte.

3. Berne. Der Leuchtturm am Gnbe ber Belt.

- Ja, Kamerad, sie werben bahingehen wie eine Korvette, die bei gutem Winde alle Leinwand aufgestedt hat.
- Da du von einem Schiffe sprichst, suhr Felipe fort . . . heute haben wir fein einziges gesehen, nicht einmal draußen am Horizonte.
- Das wird noch kommen, Felipe, wird schon noch kommen, antwortete Basquez, der dabei seine zusammengebogene Hand gleich einem Fernrohre vor die Angen hielt. Es lohnte sich doch wahrlich nicht der Mühe, auf der Stateninsel einen so schönen Leuchtturm erbaut zu haben, einen Turm, der seine Strahlen zehn Seemeilen weit hinaussendet, wenn kein Schiff davon Vorteil haben sollte.
  - Übrigens ift unser Leuchtturm noch gang neu, bemerfte Morig.
- Freilich, freilich, alter Junge, erwiderte Basquez, es wird noch einige Beit vergeßen, bis alle Kapitäne erfahren haben, daß diese Küstenstrecke jest ein Licht hat. Wissen sie bas einmal, dann werden sie schon näher an dieser vorbeisahren, um in die Weerenge einzulausen, da sie damit ja an Weg sparen und manche Gesahren vermeiden. Es ist aber nicht geung, zu wissen, daß jest hier ein Leuchtturm steht, sie mussen sich anch darauf verlassen fönnen, daß er allemal vom Untergange bis zum Ausgange der Sonne seinen Lichtschien ansstraßte.
- Run, sagte Felipe, das wird ja nach der Rückfehr der "Santa-Fe' nach Buenos-Apres bald allgemein bekannt sein.
- Richtig, Kamerad, erklärte Basquez; sobald ber Kommanbant Lasayate seinen Bericht abgestattet hat, wird das Secant sich beeilen, die Kreise der Seessahrer davon zu unterrichten. Übrigens müssen auch schon jest viele Schiffer Kenntnis von dem erhalten haben, was hier unten entstanden ist.
- Bas unfre Santa-Fo' betrifft, begann Moriz, die doch erst vor fünf Tagen abgesahren ist, so dauert deren Heimreise . . .
- Meiner Ansicht nach, unterbrach ihn Basquez, voranssichtlich eine Woche. Das Wetter ist ja schön, das Meer ruhig und es weht ein für den Kviso günstiger Wind. Er hat den Tag und Nacht vom offenen Meere her in den Segeln, und nimmt er dann noch seine Maschine zu Hise, so sollt' es mich doch wundern, wenn er nicht seine neun bis zehn Knoten liefe.
- Augenblicklich, fagte Felipe, muß er an ber Magellanftrage vorbei und niber bas Rap ber Jungfrauen wenigstens fcon funfzehn Meilen binaus fein.

- Gewiß, Ramerad, bestätigte Basqueg. Jeht segelt er langs ber Rufte Batagoniens bin, und ben Pferden der Patagonier ift er an Schnelligkeit überlegen. Doch der Himmel weiß, wie da zu Lande Menschen und Tiere fast laufen können wie die beste Fregatte vor gutem Winde!
- Es liegt wohl auf ber Hand, baß bie Erinnerung an die "Santa-He' ben wadern Leuten noch frisch vor Augen schwebte; war es boch wie ein Stüdchen Heimatland, bas sie eben verlassen hatte, um bahin zuruczukehren, und in Bebanten folgten sie bem Schiffe bis jum Ziele seiner Fahrt.
- »haft bu benn heute mit Erfolg gefischt? nahm Basques, fich an Felipe wendend, wieber bas Wort.
- Das will ich meinen, Basques. Mit ber Angel hab ich ein paar Dugenb Meergrundeln gefangen, und mit ber Hand einen reichlich breipfündigen Taschentrebs, ber zwischen ben Steinen am Ufer umberfroch.
- Gut gemacht, antwortete Lasquez, du brauchst auch nicht zu besurchten, die Bucht zu entwölfern. Je mehr Fische man wegsängt, so sagt man ja, desto mehr drängen sich herbei, und das wird uns gestatten, unste Borräte an trocknem Kleisch und geräuchertem Speck zu schonen. Was die Gemüse angeht...
- D, fiel da Moriz ein, ich bin draußen bis zum Buchenwalde gewesen, wo ich mehrere Burzeln ausgehoben habe. Wie ich's dem Oberkoch vont Avijo, der sich darauf versteht, abgesehen habe, werd ich' ench eine gut schmeckende Schüssel davon bereiten.
- Die uns fehr willtommen fein wird, erklarte Basquez, benn von Kouferven, und waren es die besten, soll man nie zu viel genießen. Die erseben boch niemals, was frisch erlegt, frisch geangelt und frisch eingesammelt ist.
- Ei, rief Felipe, wenn uns noch aus bem Innern ber Injel ein paar Biebertauer guliefen, vielleicht ein Guanatoparchen ober andre . . .
- Ich sage nicht, daß ein Lenbenbraten ober ein saftiges Stüdchen Kenle vom Guanato zu verachten ware, antwortete Basques, mit der Zunge schnafzend. Für ein lederes Stüdchen Wild hat sich der Wagen allemal pflichtsichulbigst zu bebanken. Wenn sich davon etwas zeigt, wollen wir es ja zu erbeuten suchen, doch wohl zu merken, daß sich deshalb, ob's nun ein großes ober kleines Tier gilt, niemand zu weit von der Einfriedigung entsernt. Also immer Achtung auf unfre Instruktionen, immer in der Nähe des Leuchtutums bleiben, außer wenn es sich darum handelt, zu beobachten, was in der Elgorbucht ober braußen zwischen bem Kap Sankt-Johann und der Diegosspisch vorgeht.

- Ja, fiel Morig, ber bie Jagb besonberg liebte, ein, wenn aber ein frisches Stud Wilb in Schuftweite tame . . .
- Ach, auf zwei- ober breifache Schuftweite, antwortete Basquez, barauf tommt's nicht an. Ihr wißt aber, baß bas Guanafo zu wilder Natur ift, sich in bie Rähe von guter bas heißt natürlich: von unfrer Gesellichaft zu wagen, und es sollte mich sehr wundernehmen, wenn wir nur ein Hornerpaar über ben Felsen hinter bem Buchenwalde erblickten ober wenn sich so ein Bursche gar bis an die Einfriedigung verirrte.

Tatjächlich hatte sich seit Beginn ber Bauarbeiten kein Tier in ber Umgebung ber Elgorbucht erblicken lassen. Der Obersteuermann ber "Santa-He", ein leibenschaftlicher Nimrob, hatte wiederholt versucht, ein Guanaso zu erlegen, boch obgleich er dabei wohl füns bis sechs Meilen ins Innere der Insel wanderte, waren alle Bemühungen vergeblich gewesen. Fehlte es hier auch nicht an Hochwild, so hielt es sich doch stets in zu großer Entsernung, als daß es hätte geschossen werden können. Hätte der Obersteuermann die nächsten Hößenzüge überstiegen und sich dis zum Parryhafen, womöglich dis zum andern Ende der Insel begeben, so wäre er sedensalls glücklicher gewesen; doch da, wo nach der Westieite zu steile Berggipfel aufragten, mußte ein Vordringen ungemein ichwierig werden, und so war weder er noch sonst einer von der Besahung der "Santa-Fe" bis in Sicht des Kaps Saint-Barthelemn gesommen.

Als Moriz in der Nacht vom 16. zum 17. Dezember von sechs bis zehn Uhr auf dem Turme die Wache hatte, blinkte im Often, sechs dis sieben Meilen draußen auf dem Meere ein schwaches Licht auf. Offenbar kam es von der Laterne eines Schiffes, des ersten, das sich seit der Vollendung des Leuchtturms im Gewässer der Insel gezeigt hatte.

Moriz glaubte mit Recht, daß bas feine Kameraden, die noch nicht schliefen, interessieren würde, und er ging also hinunter, um sie davon zu benachrichtigen.

Basquez und Felipe ftiegen mit ihm fofort wieber hinauf und ftellten fich, Fernrohre in ber Sand, an bas geöffnete Fenfter ber Oftfeite.

»Es ift ein weißes Licht, fagte Basqueg.

— Und folglich, sette Felipe hinzu, kein solches einer Positionslaterne, ba es weber grün noch rot leuchtet. «

Diese Bemertung war richtig: es war teines ber vorschriftsmäßigen Positionslichter, bie nach Sonnenuntergang, bas rote an Bad-, bas grune an Steuerbord ber Seeschiffe, geführt werben. »Und ba es weiß ist, suhr Basquez fort, muß es am Stagfeile bes Fodmastes hangen, und bas bezeichnet einen Dampfer, ber vor ber Insel liegt.

hierüber bestand tein Zweifel. Es handelte sich unbedingt um einen Dampfer, ber sich bem Kap San Juan naherte, und die Barter fragten sich nur, ob er in die Le Mairestraße einsaufen ober im Suben von ihnen vorbeifommen würde.

Sie beobachteten also die Fahrt des sich immer mehr nähernden Schiffes, und nach Berlauf einer halben Stunde waren sie sich über seinen Kurs im Klaren,

Der Dampfer ließ ben Leuchtturm an Backbord fübsüdwestlich liegen und steuerte geraden Weges auf die Meerenge zu. Als er vor dem Hasen Sankti-Johann vorüberglitt, wurde auch sein rotes Licht kurze Zeit sichtbar, doch verschwand das Fahrzeug bald in der zunehmenden Dunkelheit.

- Das ware also bas erste Schiff, bas ben Leuchtturm am Ende ber Welt gesichtet hat! rief Felipe.
  - Es wird aber nicht bas lette fein! verficherte Basqueg.

Um frühen Morgen bes nachsten Tages melbete Felipe einen großen Segler, ber am Horizonte herauftam. Das Wetter war klar, die Luft durch einen mäßigen Sübostwind von allen Dunstmassen befreit, und so konnte man das Fahrzeug schon in einer Entfernung von minbestens zehn Seemeilen ersteunen.

Basquez und Moriz begaben sich, als sie davon gehört hatten, nach der Galerie des Leuchtturmes. Bon hier ans sahen sie das Schiff über die äußersten Felsenwände des Users hinweg und ein wenig zur Rechten von der Elgorbucht zwischen der Diegos- und der Severalspige.

Unter allen Segeln glitt bas Fahrzeng schnell und mit einer Geschwindigteit bahin, die wenigstens auf zwölf bis breizehn Knoten zu schähen war. Es lief babei mit Badbordhalfen ziemlich mit Rückenwind. Da es jeht aber sast in geraber Richtung auf die Stateninsel zu hielt, ließ sich noch nicht enticheiben, ob es biese im Norden oder im Süben passieren wurde.

Als Seeleute, die für solche Fragen stets Interesse haben, sprachen sich Basquez, Felipe und Moriz über die vorliegende aus. Schließlich behielt Moriz recht, der von Ansang an behauptet hatte, der Segler werde nicht in die Meerenge einzulaufen suchen. Als dieser nur noch anderthalb Seemeilen von der Kuste entsernt war, luvte er an, um mehr in den Wind zu kommen und die Severasspies zu umschiffen.

Es war ein sehr großes Fahrzeug, wenigstens von achtzehnhundert Tonnen, mit drei Masten und einer Alippertatelage, wie sie für die in Amerika gebauten ichnellsegelnden Schiffe bieser Art gebräuchlich ift.

Mein Fernrohr soll sich boch gleich zu einem Regenschirm verwandeln, rief Basquez, wenn der da nicht aus den Werften Neuenglands hervorgegangen ift!

- Bielleicht will er uns auch Nummer und Namen signalisieren, sagte Moriz.
- Das ware auch nicht mehr als seine Pflicht und Schulbigkeit-, meinte ber Oberwarter.

Das geichaf benn auch, als ber Klipper bei ber Severalspihe wendete. Nach ber Gaffel bes Besahnmastes stiegen vier kleine Flaggen empor, Signale, die Basquez sofort übersette, als er bas im Bachzimmer ausbewahrte Signalbuch eingesehen hatte.

Das Schiff war ber "Montant", beheimatet im Hafen von Bofton Reuengland, Bereinigte Staaten von Amerika. Die Wärter antworteten ihm burch hiffung ber argentinischen Flagge an der Fangstange bes Blitableiters, und sie folgten bem Fahrzenge mit den Augen, bis bessen Masttoppen an der Süblüfte; ber Insel hinter ben Höben bes Kap Webster verschwanden.

Dund nun, jagte Basques, gludliche Fahrt bem ,Montant', und gebe ber himmel, bag er vor bem Rap horn nicht gar ju grobe Gee finbet.

In ben nächstfolgenden Tagen blieb das Weer so gut wie ganz leer; kaum waren ein oder zwei Segel weit draußen am östlichen Horizont zu erspähen. Die Fahrzeuge, die gegen zehn bis zwölf Seemeilen vor der Statensinst beabsichtigten offenbar nicht, sich der Küsse Amerikas zu nähern. Nach der Meinung des Oberwärters Vasquez mußten das Walfänger sein, die sich nach den Fangplähen der antarktischen Gewässer begaben. Wie zur Vesktätigung tauchten auch datb einzelne Spriswale auf, die aus höhern Breiten kamen. Sie hielten sich auf dem Wege nach dem Eroßen Dzean aber alle in reichlicher Entsernung von der Severaspies.

Bis zum 20. Dezember war, außer ben meteorologischen Beobachtungen, nichts zu notieren. Das Wetter war mehr veränderlich geworden, mit Bindftößen, die zwischen Rorbost und Südost wechselten. Wiederholt tam es zu starten Regensallen, die zuweilen — ein Zeichen einer gewissen elettrischen Spannung ber Atmosphäre — mit leichtem Hagel vermischt niederprassetten.

Das beutete auch auf bevorstehende Gewitter, bie, besonders gu biefer Jahres- geit, recht schwer werben tonnten.

Am Morgen bes 21. ichsenberte Felipe rauchend auf bem hof umber, als er nach ber Seite bes Buchengehölges ein Tier ju bemerken glaubte.

Erft fah er einige Angenblicke in biefer Richtung hinaus, bann holte er aber ein Fernrohr aus ber gemeinschaftlichen Wohnstube.

Felipe ertannte jest leicht ein großes Guanato. Das bot vielleicht Gelegenheit gu einem gludlichen Schuffe.

Basqueg und Morig, bie er herbeigerufen hatte, traten sofort aus einem ber Rebengebaube und eilten auf ihren Kameraben ju.

Alle stimmten überein, schnellstens zur Jagd aufzubrechen. Gelang es, das Gnanako zu erlegen, so bedeutete das einen Gewinn an frischem Fleisch, das in den gewöhnlichen Speisezettel eine angenehme Abwechslung bringen mußte.

Man einigte sich also dahin, daß Moriz, mit einem Gewehr ausgerüstet, hinausgehen und das Tier, das sich jeht ganz ruhig verhielt, möglichst unbemertt umschleichen und es dann nach der Seite der Bucht treiben sollte, wo ihm Kelive schukbereit auslauern würde.

Refint euch aber gut in acht, Jungens! ermahnte sie Basquez. Das Biehzeug hat ein sehr feines Gehör und einen scharfen Geruch. Sobald bas ba braußen Moriz selbst in großer Ferne sieht ober wittert, läuft es so schuell bavon, daß ihr weber barauf schießen, noch es überholen könnt. Lagi's bann unbelästigt, sehr weit kann es ja nicht entslieben. Verstanden?

- Ratürlich ., antwortete Morig.

Basquez und Felipe stellten sich am Nande des Hoses auf und erkannten mit hilse bes Fernrohrs, daß das Gnanato sich noch immer auf dem Meinen offenen Plat befand, wo es zuerst bemerkt worden war. Sie behielten jest also vor allem Moriz im Auge.

Dieser ichlich sich auf das Buchengehölz zu. Von diesem gedeckt, konnte er vielleicht die Felsen in der Nähe erreichen, ohne das Tier zu erschrecken, und ihm dann von rückwärts her näher kommen, um es nach der Seite der Bucht fortzujagen.

Seine Rameraben fonuten ihm mit ben Blicken folgen, bis er bas Bebolg erreichte, unter bem er verichwand.

Jest verlief etwa eine halbe Stunde. Das Guanafo hielt fich noch inuner unbeweglich, und Moriz mußte ihm jest nabe genug fein, barauf ichießen zu können. Basquez und Felipe erwarteten also jeden Augenblick, einen Knall zu hören und bas Tier mehr oder weniger schwer verletzt zusammenbrechen oder es in aller Haft entflieben zu seben.

Es fiel aber fein Schuß, und zu Basques' und Felipes größtem Erftaunen streckte sich bas Guanafo, statt bavonzulaufen, mit schlaff herabhangenben Beinen und zusammengefunkenem Leibe auf bem steinigen Boben aus, als fehlte es ihm an Kraft, sich langer aufrecht zu halten.

Fast gleichzeitig erichien Moriz, bem es gelungen war, sich hinter ben Felsblöden heranzuschleichen, und ging auf das ftill daliegende Guanato zu. Er beugte sich darüber, betastete es mit der Hand und hob es ein Stud in die Höhe. Dann wendete er sich der Einfriedigung zu und machte dahin ein nicht mißzuverstehendes Zeichen, womit er seine Kameraden aufforderte, zu ihm herzukommen.

Da liegt etwas besondres vor, fagte Basquez, tomm' mit, Felipe.«

Beibe eilten von bem hochgelegenen Sofe hinunter und liefen auf ben Buchenwalb gu.

Schon in gehn Minuten hatten fie bie Strede bis babin gurudgelegt.

- . Run . . . bas Guanafo? fragte Basquez.
- hier liegt es, antwortete Morig und wies auf bas Tier gu feinen Fugen.
- Ift es tot? fragte Felipe.
- Ja . . . tot, erwiderte Morig.
- Alfo vor Alter eingegangen?
- Rein, infolge einer Bermunbung.
- Bermundung? ... Es ift vermundet worden?
- Ja, burch eine Rugel in Die Geite.
- Bie . . . burch eine Rugel? entfuhr es Basquez.

Kein Zweifel; nachbem bas Guanato von einer Rugel getroffen worben war, hatte es sich bis zu diefer Stelle geschleppt und war hier tot zusammengebrochen.

Dann find also Jager auf ber Insel? murmelte Basquez, und fiill und nachbentlich blidte er rund auf die Umgebung hinaus.

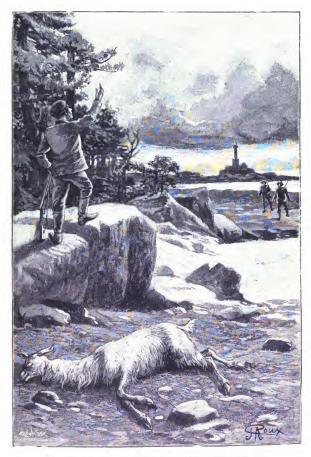

Er machte mit ber Sand ein nicht mifiguberftebenbes Zeichen. (G. 40.) 3. Berne. Der Leuchturm am Gnbe ber Belt.

## Viertes Kapitel.

## Rongres Ranberbande.

Satten Baggueg, Relipe und Morig einmal ben außerften Beften ber Stateninsel besucht, fo murben fie gesehen haben, wie auffallend fich bier bie Rufte von ber untericied, die fich zwischen bem Rap Cantt-Johann und ber Ceveralipite bingog. Sier erhoben fich nur fteile, oft bis zweihundert Ruft hohe Ufermanbe, die meift wie glatt abgeschnitten erschienen und ebenso tief ins Baffer hinabreichten, unablaffig, felbft bei ruhigem Better, gepeitscht von einer ichweren Brandung. Bor ben nachten Felsmanben, beren Riffe, Zwifchenraume und Rlufte ungablige Seevogel beberbergten, behnten fich noch gablreiche Rlippenbante aus, von benen einzelne bei Tiefmaffer bis zwei Seemeilen weit binausreichten. Dagwischen verliefen enge, gewundene Ranale, meift gar nicht ober boch nur für flachgebenbe Boote befahrbare Rinnen. Da und bort tauchte auch etwas Strand auf, aus beffen feuchtem Sande verichiebene magere Seepflangen auffeimten, und bagmifchen lagen Duicheln verftreut, Die vom Bogenichlag gerbrochen maren. Im Innern ber Uferwande fehlte es nicht an Hushohlungen, an tiefen, trodnen, bunteln Grotten mit ichmalem Gingange, Die weber von ben Stürmen beläftigt, noch von bem ichaumenden Bafferichwalle, felbft in ber gefährlichen Beit ber Tag- und Rachtgleichen, erreicht murben. Dan gelangte babin auf fteinigen, unfichern Stegen, über Reljengeroll, bas bon ber Flut nicht felten burcheinander geworfen murbe. Schwer zu erklimmende Schluchten vermittelten ben Bugang jum Ramme ber Uferhöhen, boch um bie Dochebene bes Infelinnern zu erreichen, hatte man auf einer giemlich fünfgehn Seemeilen langen Strede Bergruden von mehr als neunhundert Detern Sohe übersteigen muffen. Im gangen zeigte bie Beftfufte alfo einen viel wilbern, öbern Charafter als bie ihr entgegengesette, an ber bie Elgorbucht fich öffnete.

Obgleich ber Westen ber Stateninsel durch die Berge des Feuerlandes und der magellanischen Inseln gegen die Nordwestwinde geschützt war, herrschte hier doch ein ebenso heftiger Seegang wie in der Umgebung des Kaps Sankt-Johann von der Diegos- bis zur Severalspise. War nun ein Lenchsturm an ber atlantischen Seite errichtet worden, so wurde für die Schiffe, die um das Kap Horn herumkamen und den Kurs nach der Le Mairestraße einschlugen, ein zweiter an der Seite nach dem Stillen Ozean ebenso notwendig geweien sein. Vielleicht hatte die chisenische Regierung sich jeht auch schon vorgenommen, dem Beispiele Argentiniens zu folgen.

Waren diese Arbeiten aber gleichzeitig auf beiben Ausläufern ber Stateninsel in Angriff genommen worden, so ware dadurch eine Rauberbande, die in ber Nachbarschaft bes Kaps Saint-Barthelemy hauste, arg ins Gebränge gefommen.

Mehrere Jahre vorher war diese Berbrecherrotte am Eingange zur Elgorbucht ans Land gestiegen und hatte hier am steilen Ufer eine tiese Höhle entbeckt. Diese bot den Burschen eine gute Zuslucht, und da niemals ein Schiff die Stateninsel anlies, befanden sie sich hier in vollkommener Sicherheit.

Die etwa aus einem Dugend Mannern bestehende Rotte hatte als Anführer einen gewissen Kongre, dem als zweiter ein gewisser Carcante zur Seite stand.

Die Notte war aus verschiebnen Eingebornen Südamerikas zusammengewürfelt. Fünf bavon waren argentinischer ober chilenischer Nationalität. Die übrigen, wahrscheinlich geborne Feuerländer, die Kongre angeworben hatte, hatten nur über die Le Mairestraße zu sehen branchen, um die Bande hier auf der Insel zu vervollständigen, die ihnen bekannt war, da sie sie in der ichonen Jahreszeit schon wiederholt des Fischsanges wegen besucht hatten.

Bon Carcante wußte man weiter nichts, als daß er von chilenischer Sertunft war, es wäre aber sehr schwierig gewesen, zu sagen, in welcher Stadt oder welchem Dorse der Republik seine Wiege gestanden hätte oder welcher Familie er eigentlich angehörte. Zwischen fünsunddreißig und vierzig Jahre alt, mittelgroß, eher etwas mager, aber ganz Nerv und Nuskel, und solglich ungemein trästig, dazu von heimtückischem Charakter und hinterlistigem Sinne, schrafter er gewiß niemals vor der Ausführung eines Naubes oder der Begehung eines Wordes zurück.

Bon der Bergangenheit des ersten Ansichrers war so gut wie gar nichts bekannt. Über seine Nationalität hatte er selbst nie ein Wort sallen lassen, ja niemand wußte sogar, ob er wirklich Kongre hieß. Übrigens ist dieser Name unter den Eingebornen des Magellans und des Fenerlandes sehr verbreitet. Bei Gelegenheit der Weltreise der Aftrolabe' und der "Zelbe" nahm der Kapitän Dumont d'Urville, als er an der Magellanstraße im Hafen von Peckett

vor Anter sag, einen Patagonier, der diesen Namen sinfrte, auf. Es blieb aber zweiselhaft, ob Kongre von Geburt Patagonier war oder nicht. Er hatte nicht das oben mehr schmale, am untern Teise breitere Gesicht der Urbewohner Patagoniens, auch nicht die absallende Stirn, die länglichen Augen, die etwas eingedrückte Nase und die gewöhnlich hohe Gestalt, die diese auszeichnet. Ebenso sehlte seinem Gesicht der Ausdruck von Sanstmut, den man bei den meisten Vertretern dieser Volkstämme sindet.

Kongre war von hestigem und höchst energischem Temperament. Das ersannte man leicht an den wilden, durch einen dichten, schon etwas ergrauenden Bart nur schlecht verdeckten Zügen des Mannes, der übrigens erst einige vierzig Jahre zählte. Es war ein richtiger Bandit, ein surchtbarer, schon mit allen Berbrechen behasteter Übeltäter, der nirgends anders hatte eine Zustucht sinden tönnen, als auf dieser Insel, von der ihm nur die Küste einigermaßen bestannt war.

Wie hatten nun Kongre und seine Spiefgesellen, seitdem sie sich nach der Stateninsel geschichtet hatten, ihr Leben fristen können? Das möge im nachfolgenden kurz geschilbert werden.

Mls Rongre und jein Romplige Carcante infolge von Berbrechen, wegen ber ihnen ber Balgen ober bie Garotte (bas Erwürgtwerben) brobte, aus Bunta Urenas, bem Saupthafen an ber Dagellanftrage, entfloben maren, batten fie fich nach bem Feuerlande burchgeschlagen, wo es jehr ichwierig gewesen ware, fie weiter gn verfolgen. Bier lebten fie nnn in Befellichaft von Beicherabe, hörten aber balb, wie haufig fich Schiffbruche an ber Stateninfel ereigneten, Die bamals noch nicht burch ben Leuchtturm am Enbe ber Belt tenntlich gemacht mar. Jebenfalls mußten bie Ufer bier mit Ernmmern und Geetriften aller Art bebedt fein, wovon viele ja von hohem Berte jein mochten. Da fam Rongre und Carcante ber Bebante, mit zwei ober brei verwegenen Bejellen ihres Schlages, Die fie im Reuerlande tennen gelernt hatten, und benen fich etwa noch gehn Beicherabs anschließen follten, Die ebenfalls feinen Beller mehr wert waren . . . eine richtige Rauberrotte gu bilben. Auf einem ber bier landet = üblichen Boote festen fie nach ber andern Geite ber Le Maireftrage über. Dbwohl aber Rongre und Carcante von Beruf Geeleute maren und lange Beit die gefährlichen Gemäffer am Großen Dzean befahren hatten, fonnten fie babei einen Unfall boch nicht verbindern. Gin heftiger Wind verichlug fie weiter nach Diten, und bas wild aufgeregte Deer gertrummerte ihr Boot an ben

Felfen bes Raps Colnett, gerade als fie fich bemuhten, in bas ruhige Baffer bes Barry Safens einzulaufen.

Bom genannten Kap aus erreichten sie zu Fuß die Elgorbucht. In ihren Erwartungen sollten sie nicht getäuscht werden. Das Strandgebiet zwischen dem Kap Sankt-Johann und der Severalspihe war mit den Trümmern früherer und neuersicher Schisschaft bedeckt. Da lagen noch ganz unverletzte Ballen, Kisten mit Proviant, die die Ernährung der Bande für viele Monate sicherstellen mußten, serner sanden sich Wassen. Nevolver und Flinten, die leicht wieder in Stand zu sehen waren, gut erhaltene Munition in metallenen Kasten, Gold- und Silberbarren von hohem Werte, die rohl aus reichen Schlisssadungen von Australien herstammen mochten, dazu noch Möbel, Plausten und Bretter, Holz aller Art, und dazwischen endlich Reste von menschlichen Steletten, doch keinen Übersebenden von diesen Seeungslusskällen.

Die so gefährliche Stateniusel war ben Seefahrern übrigens hinreichend bekaunt. Jebes Schiff, bas vom Sturme an ihre Kuste verschlagen wurde, war rettungslos mit Mann und Mans dem Untergange geweist.

Rongre fuchte fur fich und feine Genoffen einen Schlupfwintel nicht im Sintergrunde ber Bucht, fondern nahe an ihrem Eingange, ba ihm bas geeigneter für feine Blane erichien, vor allem bas Rap Santt-Johann gu überwachen. Ein Zufall ließ ihn eine Höhle entbecken, beren Eingang burch bicht wuchernde Geepflangen, meift Blattertange und Geegras, verbedt wurbe, bie aber geräumig genug war, die ganze Bande aufzunehmen. An der Rücfjeite der Vorberge ber Rifte gelegen, war fie auch gegen bie Binde von ber Seefeite vortrefflich geschütt. Dorthin wurden nun alle bie Überrefte von frühern Schiffbruchen geichafft, bie zur wohnlichen Musftattung ber Sohle bienen tonnten: Bettmafche, Rleibungeftude, nebft einer Menge Fleischfonferven, Riften mit Schiffszwiebad und Fägchen mit Wein und Brantwein. Gine zweite, neben ber ersten gelegene Grotte biente gur Lagerung ber Seetriften von bejouberm Berte, wie von Gold, Gilber und toftbaren Schmudfachen, die auf bem Strande gefunden worden maren. Belang es Rongre fpater, fich eines burch faliche Gignale nach ber Bucht irregeführten Schiffes gu bemachtigen, fo wollte er es mit ber gesamten Beute beladen und nach ben Jufeln bes Stillen Dzeane, bem Schauplate feiner bisherigen Raubereien, gurudfehren.

Bis jest hatte fich bagu feine Gelegenheit geboten und Die Ubeltater hatten bie Stateniniel noch nicht wieber verlaffen fonnen. Im Berlauf von zwei

Jahren war ihre reiche Beute aber immer mehr gewachsen, benn es famen in dieser Zeit wiederholt Schiffbruche vor, die sie sich junute machen tonnten. Wie die Strandrauber an gewissen gesährlichen Kustenstrecken der Alten und der Neuen Welt, wußten sie gelegentlich selbst solche Unfälle herbeizuführen. Tauchte in der Nacht und bei schwerem Oftsurme ein Fahrzeug in der Nähe der Insel auf, so lockten sie es durch Feuerzeichen nach den Klippen heran, und gelang es ansnahmsweise einem der Schiffbruchigen, sich aus den tobenden Wellen zu retten, so wurde er ohne Bedenken ermordet. Das war die ganze Tätigkeit dieser Banditen, von denen bisher niemand etwas wußte.

Immerhin blieb die Rotte auf der Iniel so gut wie gesangen. War es Kongre auch gelungen, mehrere Schiffsverluste herbeizuführen, so konnte er doch kein Fahrzeug in die Elgorbucht hereinloden, wo er versucht hätte, es in seine Gewalt zu bekommen. Auch von selbst war keines in die, den Kapitänen wenig bekannte Bucht eingelaufen, und dann war' es ja noch immer darauf angekommen, daß seine Besahung nicht start genug gewesen ware, einen Angriff der sünfzehn Raubgesellen abzuschlagen.

Die Zeit verstrich, die Höhle erstidte sast unter ber Menge wertvoller Beute. Natürlich wurden Kongre und die übrigen allgemach ungeduldig und wetterten über bas Mißgeschick, nicht sortsommen zu können. Das bilbete auch unausgesetzt ben Gegenstand bes Gesprächs zwischen Carcante und bem haupte ber Bande.

- Bum Teufel, auf biefer traurigen Insel zu siten wie ein an ber Rüfte gestrandetes Schiff! rief er argerlich. Und babei tonnten wir eine Ladung im Werte von hunderttausend Piastern mit nach Hause nehmen!
- Ja freilich, antwortete Kongre, von ber Insel hier muffen wir fort, es toste, was es wolle.
- Bann aber und wie? erwiberte Carcante, eine Frage, bie jeboch ftets ohne Antwort blieb.
- ·Unser Proviant wird ichließlich zu Ende gehen, suhr Carcante fort. Liefert auch der Fischfang einigen Buschuß, so ist doch die Jagd wenig ersolgreich. Und dann die entsehlichen Winter, die man auf dieser Insel anshalten muß. Alle Teufel, wenn ich an die dente, die wir vielleicht noch ertragen mussen!«

Bas hatte Kongre zu bem allen sagen können? Er sprach gewöhnlich nicht viel und war überhaupt nicht mitteilsamer Natur... und doch wallte die But in ihm auf angesichts der Ohnmacht, wozu er sich verurteilt sah. Nein, er konnte nichts tun . . . nichts! Wenn kein Schiff hier Anker warf, bessen sich die Bande durch überrumpelung hatte bemächtigen können, so wäre das Kongre doch gegenüber einem Boote aus dem Fenerlande möglich gewesen, wenn sich ein solches nur bis nach der Ostseite der Insel hinausgewagt hätte. Wenn nicht er selbst, so würde sich Carcante oder einer der Chilenen datauf eingeschisst haben, und einmal in der Magellanstraße, mußte sich seicht Gelegenheit bieten, Buenos-Apres oder Balparaiso zu erreichen. Wit dem Gelde, woran es ja nicht fehlte, wäre dann dort ein Schiff von hundertsünfzig bis zweihundert Tonnen gekauft und von Carcante mit hilse einiger Matrosen nach der Bucht gesteuert worden.

Lag das dann erst in dem Landeinschnitte, so hatte man sich der neuen Mannichaft kurzer Hand entledigt ... dann ware die ganze Baude mit ihren Schägen an Bord gegangen und hatte sich nach den Salomonsinfeln oder den Neuen Hebriden zurückgezogen.

Das war die Lage ber Dinge, als funfgehn Monate vor bem Beginn unfrer Ergaflung barin eine unerwartete Anberung eintrat.

Anfang Oktober 1858 erschien plötslich ein Dampfer unter argentinischer Flagge in Sicht ber Insel und manövrierte offenbar in der Weise, in die Ergorbucht einzulausen.

Rongre und jeine Genosien hatten ihn sofort als ein Kriegsschiff erkannt, gegen das sie nichts unternehmen konnten. Nachdem sie jede Spur ihrer Anwesenheit sorgiam verwischt und den Eingang beider Höhlen noch mehr verdeckt hatten, zogen sie sich nach dem Innern der Insel zurück, um da die Wiederabschrt des Schiffes abzuwarten.

Es war das die von Buenos-Apres eingetroffene ,Santa-Fe', die einen mit der Errichtung eines Leuchtturmes beauftragten Ingenieur an Bord hatte, der zunächst einen fur das Bauwert geeigneten Plat aussinchen jollte.

Der Avijo ankerte nur wenige Tage in ber Elgorbucht und fuhr wieder ab, ohne ben Schlupfwinkel Kongres und feiner Genossen entbeckt zu haben.

Carcante, der sich in der Nacht bis an den Landeinschnitt herangeschlichen hatte, war es gesungen, zu ersauschen, zu welchem Zwecke die Santa-Fe' nach der Stateninsel gekommen war. Im hintergrunde der Egorbucht sollte ein Leuchtturm erbaut werden! Damit schien der Bande nichts mehr übrig zu bleiben, als der Insel schlennigst den Rücken zu kehren, und das wäre gewiß auch geschen, wenn . . . ja, wenn es nur möglich gewesen wäre.

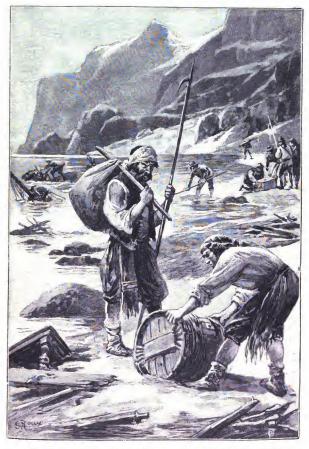

Das Strandgebiet war mit ben Trummern fruherer und neuerlicher Schiffbruche bebedt. (3.46.)
3. Berne. Der Leuchsturm am Ende ber Belt.

Kongre kam infolgebessen zu bem einzigen Entichlusse, ber hier angezeigt ichien: er kaunte schon ben Westen ber Insel in ber Umgebung bes Kaps Barthetemy, wo ihm andre Höhlen voranssichtlich Unterschlups gewähren konnten. Ohne einen Tag zu zögern — ber Aviso mußte gewiß bald und dann mit einer Anzahl Arbeiter zurücksehren, um die Arbeiten in Angriss zu nehmen — betrieb er die Überführung alles dessen, was notwendig erschien, den Lebenszungung, daß er so entsernt vom Kap Sankt-Johann nicht Gefahr liefe, aufgespürt zu werden. Immerhin hatte es ihm an Zeit gesehr, beide Höhlen auszuleeren; er mußte sich deshalb darauf beschränken, den größten Teil des Proviants, Fleischonserven, Getränke, Bettzeng, Kleidungsstücke und einige besonders wertvolle Kostbarteiten sortschaffen zu lassen. Nach sorgsättiger Verschließung der Eingänge mit Gestein und trochem Gestrühp wurde alles übrige dann einstweilen seinem Schicksein überlassen.

Fünf Tage nach dem Verschwinden der Bande erschien die "Santa-He's früh morgens wieder vor dem Eingange zur Elgorbucht und ging bald in dem kleinen Einschnitt vor Anker. Die Arbeiter, die sie an Bord hatte, wurden gelandet und das mitgebrachte Material ausgeladen. Da die Baustelle auf dem etwas höher liegenden Platean schon bestimmt war, wurden die Arbeiten sofort begonnen und, wie wir wissen, schnell ausgeführt.

Infolgebessen war die Kongresche Ränberbande also genötigt gewesen, nach dem Kap Saint-Barthelemy zu flüchten. Ein von der Schneeschmelze gespeister Bach lieferte ihr das notwendige Wasser. Der Fischsang und in gewissen Erenzen anch die Jagd ermöglichte es, an dem von der Elgorbucht mitgenommenen Proviant ein wenig zu sparen.

Mit welcher Ungebuld erwarteten aber Kongre, Carcante und beren Gefährten die Vollendung des Turmbanes und die Absahrt der "Santa-Fe', die dann erst, wenn sie eine Absösung brachte, nach drei Monaten wiedertommen jollte.

Selbstverständlich hielten sich Kongre und Carcante immer von allem unterrichtet, was im hintergrunde der Bucht vorging. Indem sie sich entweder an der Küste von Suben nach Norden heranschlichen, sich vom Inselinnern her näherten oder endlich von den Anhöhen, die den Neujahrshasen einrahmten, hinabipähten, konnten sie den Fortgang der Arbeiten beobachten und sich ein Urteil bilben, wann diese abgeschlossen sein würden. Dann gebachte Kongre einen langst gehegten Plan zur Aussiührung zu bringen. War benn nicht zu vermuten, baß nach Eröffnung ber Beleuchtung ber Insel weit eher ein Schiff in die Elgorbucht einlaufen würde, ein Schiff, bessen er sich nach überrumpelung und Niebermehelung ber Besahung bemächtigen könnte?

Kongre glaubte nicht, daß er einen gelegentlichen Aussstug der Offiziere bes Mvisos' nach dem äußersten Westen der Injel zu besürchten habe. Niemand würde es, wenigstens diese Jahr, in den Sinn kommen, etwa bis zum Kap Gomez vorzudringen, was nur über nackte, hohe Felsenebenen, über sagt unpassierdere Schluchten hinweg und überhaupt durch ein schwer zugängstiches Berggebiet mit ungeheuern Schwierigkeiten möglich gewesen wäre. Freisich konnte der Beschlähaber des Avisos auf den Gedanken kommen, eine Rundhahrt um die Insel zu unternehmen, doch auch dann würde er schwerlich an der von Klippen durchsehren Küste zu landen suchen, und jedensalls würde die Räuberrotte Maßregeln ergreisen, eine Entbechung zu verhindern.

Bu einem solden Zwischenfalle tam es inbeffen nicht und es wurbe Dezember, als die Einrichtung bes Leuchtturms vollendet war. Deffen Wächter blieben bann allein zurud, was Kongre baraus abnehmen tonnte, bag bie Laterne ihre Strahlen zum erften Male in die Nacht hinaussandte.

Im Laufe der letten Wochen legte sich auch einer oder der andre von der Bande auf die Lauer auf einem der Berggipfel, von denen aus man den Leuchtturm in der Entfernung von sieben bis acht Seemeilen erblicken konnte, und das immer mit dem Befehl, sofort zurückzufehren, sobald das Licht zum ersten Mal aufbligte.

Diese Meldung überbrachte Carcante in der Nacht vom 9. jum 10. Des gember nach dem Rap Saint-Barthelemy.

» Se, rief er, als er Kongre in der Höhle antraf, der Teufel hat es fertig gebracht, das Licht anzugunden, das der Teufel auch wieder auslöschen möge!

— Ja, wir branchen es nicht! antwortete ihm Kongre, ber bie Faust brobend nach Often ausstreckte.

Einige Tage vergingen ohne besondre Zwischenfalle. Zu Ansang der zweiten Woche schoß da Carcante, als er in der Umgebung des Parryhafens auf der Jagd war, ein Guanaso mit einer Augel an. Der Leser weiß schon, daß das verletze Tier ihm entkam und erst auf der Stelle zusammenbrach, wo es von Moriz am Felsenrande nahe bei dem Buchenwalde gesunden wurde. Bon diesem Tage an überwachten nun Basquez und seine Kameraden, da sie

bie Überzeugung gewonnen hatten, nicht bie einzigen Bewohner ber Infel ju fein, bie Umgebung ber Elgorbucht mit erhöfter Aufmertfamteit.

Inzwischen war ber Tag gekommen, wo Kongre sich rüstete, das Kap Saint-Barthesemy wieder zu verlassen und nach dem Kap Sankt-Johann zurückzuschern. Bon Lebensmitteln sollte dadei nur der Bedarf für drei bis vier Marschtage mitgenommen werden, da der Bandit schon auf die beim Leuchtturm sagernden Borräte rechnete. Das übrige Material ließ man in der schwer aufsindbaren Höhle an der Westkülste zurück. Es war jetzt der 22. Dezember. Mit dem Worgenrot ausbrechend, gedachte die Bande auf einem ihr genügend bekannten Wege durch das bergige Gediet der Insel am ersten Tage den deitten Teil der Strecke zurückzusegen. Nach dieser etwa zehn Seemeilen betragenden Etappe durch bergiges Terrain sollte entweder unter dem Schuße von Bäumen oder vielseicht in einer Aushöblung Kast gemacht werden.

Um nächsten Tage wollte Kongre noch vor Sonnenausgang aufbrechen und etwa dieselbe Strede wie am Tage vorher zurücklegen, und am übernächsten hoffte er am Abend die Elgorbucht mit seiner Bande zu erreichen.

Kongre nahm an, daß nur zwei Warter zur Bedienung des Leuchtfeuers zurückgelassen worben waren, mahrend es deren doch drei waren. Das machte jedoch keinen weitern Unterschied. Basquez, Moriz und Felipe würden doch der ganzen Bande, deren Anwesenheit in der Nähe der Umfriedigung niemand ahnte, keinen erfolgreichen Widerstand leisten können. Zwei davon mußten wohl in der Wohnung leicht zu überwältigen sein, und mit dem dritten, der sich voraussichtlich in der Wachstube auf dem Turme befand, konnte das auch keine besondern Schwierigkeiten machen.

Rongre würde banach ber herr bes Lenchtturmes fein und fonnte bann mit Muße bas vorläusig beim Kap Saint-Barthelemy zuruchgelassene Material heranschaffen und in ber höhle am Eingange zur Elgorbucht niederlegen lassen.

Das war ber Plan, ben ber gewissenlose Banbit für bie nächste Zeit entworfen hatte und an beffen Gelingen kaum zu zweifeln war. Doch ob bas Glud bie Rauber bann auch noch weiter begunftigte, bas erschien wohl weniger sicher.

Der fernere Verlauf ber Dinge hing ja nicht allein von ihnen ab, benn bazu gehörte es, baß wirklich ein Schiff in ber Elgorbucht vor Anter ging. Nach ber Rückfahrt ber Santa-Fe' mußte freilich ben Schiffern biefer geschützte Plat balb mehr und mehr bekannt werben. Es war beshalb ja nicht unmöglich, baß ein Kahrzeng, wenigstens eines von geringerm Tonnengehalt,

lieber in der von jest ab durch einen Leuchtturm bezeichneten Bucht Schutz suchte, als daß es bei stürmischem Wetter wagte, durch die Meerenge oder im Süden um die Insel zu steuern. Kongre war fest entschlossen, dann das erste beste Schiff in seine Gewalt zu bringen, das ihm damit die lang herbeigewünschte Möglichfeit bote, nach dem Stillen Ozean zu flüchten und dort ungestraft die Ausbeute von seinen Raubzügen zu genießen.

Dagu mar es freilich nötig, bag alles in biefer Beije verlief, ebe ber Avijo mit einer Ablofung für die Barter gurudtehrte. Satten Kongre und feine Spieggesellen bie Infel bis zu biesem Beitpunkte noch nicht verlaffen, fo mußten fie nochmals nach bem Rap Saint-Barthelenn flüchten. Dann maren bie Berhältniffe aber nicht mehr bieselben. Wurde bem Kommandanten Lafanate bas Berschwinden der drei Wärter bekannt, so konnte er nicht daran zweiseln, daß biese entweber gewaltsam weggeschleppt worden ober als Opfer eines Mordanichlages gefallen maren. Dann veranlagte er aber jebenfalls Rachforichungen auf ber gangen Jujel, und ber Avijo fuhr in feinem Falle eher wieber ab, als bis biese von einem Ende bis zum andern forgsam abgesucht worden ware. Wie hätte sich bie Räuberbande aber folchen Rachsuchungen entziehen können, und wie gefährdet mar für fie ber weitere Lebensunterhalt, wenn biefe Sachlage langere Zeit anhielt! Im Notfalle schickte die argentinische Regierung ja gewiß auch noch andre Schiffe hierher. Gelbst wenn es Rongre gelang, fich eines Bootes der Pescherähs zu bemächtigen — wozu nur wenig Aussicht war — würde die Meerenge icharf überwacht werden und es ihm unmöglich sein, nach dem Fenerlande überzusegen. Burbe ein gludlicher Bufall nun wirflich bie Banbiten fo weit begünstigen, daß sie von der Jusel entwischen konnten, jo lange es dazu noch Beit war?

Am Abend des 22. ergingen sich Kongre und Carcante im Gespräch vorn auf dem Ansläufer des Kaps Barthelemy, und nach Gewohnheit der Seelente beobachteten sie himnel und Meer. Das Wetter war leidlich gut. Am Horizont lagerten einige Wolken und von Nordosten wehte eine mäßig steise Brije.

Es war jest halb sieben Uhr abends. Kongre und fein Begleiter wollten eben nach ihrem Schlupswinkel zurudtehren, als Carcante noch jagte:

Es bleibt also babei, daß wir unfer Material hier am Kap Saint-Barthelemy zurudlaffen?

— Jawohl, antwortete Kongre. Es wird ja leicht genug fein, alles fpater holen zu lassen . . . ipater, wenn wir da unten erst bie Herren sind und wenn . . .

Er vollendete ben Cab nicht. Die Augen nach bem Deere hinausgerichtet, blieb er fieben und fagte:

-Carcante . . . fieh boch . . . bort . . . ba braußen . . . nicht weit vom Kav . . . .

Carcante blidte in ber angebenteten Richtung nach ber offnen See hinaus. » Bahrhaftig, rief er, nein . . . ich täusche mich nicht . . . ein Schiff! . . .

- Das fich ber Infel ju nabern icheint, fuhr Kongre fort. Es treugt mit kleinen Schlagen, benn es hat ben Wind von vorn. .

In der Tat lavierte eben ein Fahrzeug unter vollen Segeln ctwa zwei Seemeilen vor dem Rap Saint-Barthelenny.

Obgleich es Gegenwind hatte, taut es boch langfam naher, und wenn es auf bie Meerenge gusteuerte, mußte es noch vor ber Nacht in biese eingelaufen sein.

»Das ift eine Goelette, fagte Carcante.

- Ja . . . eine Goelette von hundertfünfzig bis zweihundert Tonnen, antwortete Kongre.

Rein Zweifel: die Goelette suchte mehr die enge Wasserstraße zu erreichen, als das Kap Saint-Barthelemh zu umschiffen. Bor allem kam es nun darauf an zu wissen, ob sie auf bessen höhe noch vor dem Eintritt tiefer Dunkelheit anlangte. Lief sie bei dem mehr und mehr abslauenden Winde nicht Gefahr, von der Strömung nach dem Klippengurtel getrieben zu werden?

Jest hatte fich bie gange Banbe braugen auf dem Rap versammelt.

Seit sie hier weilte, war es nicht bas erste Mal, daß sich ein Schiff in so geringer Entsernung von der Insel zeigte. Wir wissen, daß es die Räuberbande dann durch bewegliche Feuerzeichen nach der Felswand zu verloden such jeht wurde der Vorschlag saut, zu diesem teuflischen Mittel zu greisen.

» Rein, wiberfette fich bem Kongre, diese Goelette barf nicht jugrundegehen, wir wollen und lieber bemüßen, sie in die Hand ju bekommen. Wind und Strömung stehen ihr entgegen . . . Die Nacht wird ganz finster werden, so daß es unmöglich sein wird, in die Meerenge einzulaufen. Roch morgen liegt das Schiff gewiß nabe vor bem Kap, und banu wollen wir seben, was zu tun ift.

Eine Stunde später war bas Schiff in ber tiefen Dunkelheit verschwunden und tein Signallicht verriet feine Lage braugen auf bem Meere.

In ber Nacht wechselte ber Wind seine Richtung und sprang nach Sub- westen um.

Als Kongre und seine Genossen am anbern Worgen mit Tagesanbruch nach bem Stranbe hinausgingen, sahen sie Goelette liegen . . . gestranbet auf ben Klippen vor bem Kap Saint-Barthelemb.

## Fünftes Kapitel.

Die Goelette ,Maule'.

Kongre war eigentlich kein richtiger Seemann mehr. Hatte er überhaupt ein Schiff geführt und auf welchen Weeren? Nur Carcante, ein Seemann wie er und schon früher sein Helfer auf seinen Irrsahrten, wie noch jeht auf der Stateninsel . . . nur er hätte das sagen können. Er ließ jedoch darüber nichts versauten.

Jebenfalls verseumbete man die beiden elenden Burschen nicht, wenn man ihnen den Namen "Seeräußer" ins Gesicht schleuderte. Diese verbrecherische Existenz mußten sie ofsendar schon in der Gegend der Sasomonsinieln und der Neuen Hebriden geführt haben, wo jener Zeit häufig Ubersälle auf Schiffe vorgesommen waren. Und als es ihnen dann noch glückte, sich der vom Vereinigten Königreiche, von Frankreich und Amerika in jenem Teile des Großen Dzeans organisserten Versolgung zu entziehen, hatten sie sich nach der Wageslanschen Inselzzuppe und später nach der Stateninsel gessüchtet, wo die Piraten nun zu Strandräubern geworden waren.

Fünf ober sechs Genossen Kongres und Carcantes waren ebenfalls als Fischer ober Matrosen auf Kaufsahrteischiffen gefahren und solglich mit bem Meere und ben Pflichten nieberer Seeleute vertraut. Endlich würden die Fenersländer die Besahung vervollständigen, wenn es der Bande gelang, sich der Goelette zu bemäcktigen.

Diese Goesette konnte, nach ihrem Rumpfe und ben Masten zu nrteilen, nicht mehr als hundertsmifzig bis hundertsechzig Tonnen groß sein. Eine stürmische Bo aus Besten hatte sie auf eine mit Felsblöden durchsehte Sandbank geworsen, wo sie recht leicht in Trümmer geben konnte. Ihr Rumpf schien jedoch

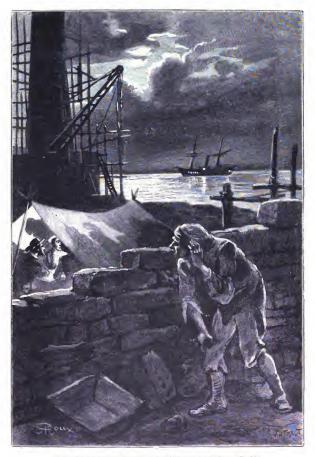

Carcante fonnte ben Fortgang ber Arbeiten beobachten. (G. 51.) 3. Berne. Der Leuchturm am Enbe ber Beit.

nicht besonders gelitten zu haben. Nach Backord übergeneigt und den Steven ichräg zur Erbe gewendet, lag ihre Steuerbordseite frei nach dem Meere hinaus. Insolgedessen konnte man das Deck von der Schanze am Norderteile bis zum Reff auf dem Hinterteile vollständig übersehen. Die Bemastung war unbeschädigt, der Fockmast ebenso wie der Großmast und das Bugspriet mit allem Takelwerke und den halb aufgegeiten Segeln, mit Ausnahme des Focke, des Oberbrams und des Topsegels, die fest eingebunden waren.

Als die Goesette am gestrigen Abend vor dem Kap Saint-Barthelemy auftauchte, kämpste sie, sich sehr dicht am Winde haltend, gegen einen ziemlich steisen Nordost an und versuchte mit Steuerbordhalsen den Eingang zur Le Mairestraße zu erreichen. Gerade als Kongre und seine Gesährten sie dann bei der zunehmenden Dunkelheit aus den Augen verloren hatten, zeigte der Wind Reigung abzussauen und wurde bald so schwach, daß ein Schiss der seine bemertbare Fahrt mehr machen konnte. Es sag solgsich nahe anzunehmen, daß die Goelette, von der Strömung nach den Klippen zu getragen, diesen schon zu nahe gewesen wäre, als daß sie hätte wieder freies Wasser gewinnen können; in der Nacht schug dann der Wind mit der hier gewöhnlichen Launenhaftigseit vollständig um. Die gebraßten Rahen ließen erkennen, daß die Besahung alles getan hatte, gegen den Wind auszukommen. Iedenfalls war es dazu aber zu spät geweien, denn später san han er kahrzeug gestranbet auf der Sandbank.

Bas bessen Kapitan und Mannschaft anging, war man nur auf Bermutungen angewiesen. Höchst wahrscheinlich aber hatten sie, als sie sich durch Wind und Strömung auf eine gefährliche, klüpenreiche Küste zu getrieben sahen, das große Boot aufs Meer gesetz, in der Annahme, daß ihr Schiss and den Helsen zerschellen würde und sie also Gesahr liefen, die zum letzen Mann elend unterzugehen. Ein beklagenswerter Irrtum. Wären sie an Bord geblieben, so wären der Kapitan und seine Leute heil und gesund davongesommen. Teht war aber gar nicht zu bezweiseln, daß sie umgesommen waren, da ihr Boot zwei Seemeilen weit im Nordossen siedoben schwalte und vom Winde nach der Franklindai getrieben wurde.

Da das Meer eben noch jant, bot es feine Schwierigkeiten, zur Goelette zu gelangen. Bom Kap Saint-Barthelemp aus konnte man von einem Felsblock zum andern bis zu der kaum eine halbe Seemeile entjernten Strandungsstelle vordringen. Das taten benn auch Kongre und Carcante in Begleitung zweier ihrer Befährten. Die übrigen blieben am Fuße des Steilufers auf

Beobachtung gurud, um gu feben, ob fie vielleicht einen Überlebenben vom Schiffe entbedten.

Als Kongre und seine Begleiter die Sandbank betraten, lag die Goelette vollständig auf dem Trocknen. Da das Wasser bei der nächsten Flut aber um sieben bis acht Fuß steigen mußte, wurde das Fahrzeug voraussichtlich wieder flott, wenn es nicht unten am Rumpse geborsten war.

Kongre hatte sich nicht getäuscht, als er die Tragsabigleit des Schiffes etwa auf hundertsechzig Tonnen abichatte. Er ging darum herum und las, vor bessen Stern tretend, den Namen "Maule, Balparaijo".

Ein hilenisches Fahrzeug war es also, bas in ber Nacht vom 22. jum 23. Dezember an ber Stateninsel gestranbet war.

- »Ra, bas fommt uns ja recht gelegen! rief Carcaute.
- Borausgesett, daß bie Goelette fein Led im Bauche hat, meinte einer ber Leute.
- Ob ein Lect ober eine andre Havarie... bas läßt sich allemal ausbesser, begnügte sich Kongre zu antworten.

Er besichtigte baraus ben Rumps an ber freisiegenden Seite. An den Plankensugen schien dieser nicht gelitten zu haben. Der in den Sand etwas eingesuntene Vordersteven zeigte ebenfalls keine Beschädbigung, so wenig wie der Hintersteven, und an diesem hing auch das Steuerrnder noch in seinen Angeln. Über den auf der Sandbank ruhenden Teit, der ja nicht unmittelbar besichtigt werden konnte, ließ sich vorläusig freilich nichts sagen. Wenn die Flut zwei Stunden lang gestiegen war, würde Kongre schon erkennen können, wie es mit biesem stand.

. Un Borb! fagte er furg.

Wenn die start geneigte Lage des Schiffes auch ein Erklettern an Backbord erleichterte, so verhinderte sie es boch, über das Deck hin zu gehen, so daß sich alle, nur an der Reling festhaltend, hinziehen mußten. Kongre und die übrigen gelangten so dis an die Rüsten des Großmastes, wo sie zunächst stehen blieden.

Die Strandung konnte kaum mit einem heftigeren Aufschlagen erfolgt sein, benn außer einigen nicht festgebundnen Spieren war alles an seinem Plate. Die Goelette, die nicht besonders seine Linien und wenig hervortretende Bauchstide hatte, lag gar nicht übermäßig schief und mußte sich bei hochwasser allein aufrichten, wenn sie an den lebenswichtigen, d. h. b. bis zur Schwimmlinie eintauchenden Teilen kein Leck hatte.

Kongres erste Sorge war es nun, bis zum Dechause vorzubringen, bessen Tür er ohne Schwierigkeiten öffnete. In ber gemeinsamen Kajute sand er die Kabine bes Kapitans. Gegen die Wand gestemmt, betrat er den Keinen Raum, holte die Schiffspapiere aus dem Schubkasten eines Wandschraukes und ging nach dem Deck zuruck, wo Carcante ihn erwartete.

Beibe besichtigten bie Manuschaftsrolle und ersuhren baraus, baß bie im Hasen von Balparaiso beheimatete Goesette "Maule" von hundertsiebenundfünfzig Tonnen, Kapitan Pailha, sechs Mann Besahung gehabt hatte, und am 23. November unter Ballast mit der Bestimmung nach den Falksandsinseln außgesausen war.

Nach glücklicher Umschiffung bes Kaps horn wollte bie "Maule' also in bie Le Mairestraße einsegeln, als sie auf bem klippenreichen Strande der Stateninsel verunglüdte. Weber der Kapitän Pailha noch einer seiner Leute hatten sich bei dem Schiffbruche retten können, denn wenn auch nur einer von ihnen mit dem Leben davongekommen wäre, hätte er unbedingt auf dem Kap Barthelemy Buslucht gesucht. Seit den zwei Stunden, wo es jeht schon wieder hell war, war aber noch keiner wieder sichtbar geworden.

Wie erwähnt, führte die Goelette feine Ladung, da fie fich unter Ballaft nach den Malninen begeben wollte. Die hauptfache war aber doch, daß Kongre ein Fahrzeug in die hände bekam, auf dem er die Insel mit seinen geraubten Schähen verlassen konnte, und diese Gelegenheit war ihm ja nun geboten, wenn es gelang, die "Maule" wieder flott zu machen.

Um ben Frachtraum zu befichtigen, mare es nötig gewesen, ben Ballaft von einer Stelle gur andern zu ichaffen.

Dieser Bassaft bestand aus Stüden alten Eisens, die ohne Ordnung in ben Naum hinuntergeworsen waren. Ihn ganz zu beseitigen, hätte eine gewisse Beit beansprucht und die Goelette wäre doch zu schuplos gewesen, wenn der Wind von der Seeseite her auffrischte. Zunächst erschien es daher angezeigt, sie von der Sandbank abzubringen, sobald sie schwimmen würde. Die Flut mußte sich bald bemerkbar machen und nach wenigen Stunden würde schon Hochwasser sein.

So fagte Rongre benn gu Carcante:

Bir wollen alles bereit machen, die Goelette wegzubugsieren, jobald genug Basser unter bem Kiel steht. Möglicherweise hat sie gar keine Havarie erlitten und nimmt kein Basser ein . .

- Darüber werden wir sehr bald klar sein, erwiderte Carcante, denn die Flut fängt schon an zu steigen. Doch dann, was machen wir dann, Kongre?
- Wir schleppen die "Waule" bis über den Klippengürtel hinaus und bringen sie dann längs des Kaps in die Pinguinbucht hinein bis vor die Felsenhöhlen. Dort wird sie, selbst bei tiefster Ebbe, nicht auf Grund liegen, da sie nur sechs Fuß Tiefgang hat.
  - Und bann? ...
- Dann verladen wir darauf alles, was von der Elgorbucht dorthin geschafft worden war.
  - Schon. Nachher aber? . . .
- Nachher?... Das wird sich ja finden,« gab Kongre einfach zur Antwort.

Man ging also an die Arbeit, und zwar sosort, um die nächste Flut noch ausnüten zu können, denn andernsalls hätte sich die Flottmachung um volle zwölf Stunden verzögert. Um jeden Preis sollte die Goelette zu Mittag in der Bucht verankert liegen. Dort konnte sie den Grund nicht berühren und würde, wenn das Wetter nicht gar zu ungünstig wurde, verhältnismäßig in Sicherheit sein.

Bunächst ließ Kongre durch seine Leute den Anfer aus dem Krandalten an Steuerbord ausheben und ihn draußen vor der Sandbant unter dem Nachschesenlassenlassen keine Keile Weise wurde es, sobald der Riel nicht mehr im Sande begraben lag, möglich, die Goelette bis an eine Stelle heranzuziehen, wo sie hinreichend tiefes Wasser fand. Bevor dann das Hochwasser wieder zu verlaufen ansing, hatte man Zeit genug, die Bucht zu erreichen, und am Nachmittage sollte endlich eine eingehende Besichtigung der Wände des Laderaumes vorgenommen werden.

Die erwähnten Borbereitungen wurden jo schnell ausgeführt, daß fie schon beendet waren, als sich die Flut zuerst bemerkbar machte. Die Sandbant wurde da in ganz furzer Zeit vom Wasser überbeckt.

Kongre, Carcante und ein halbes Dugend ihrer Genossen bieder an Bord, mahrend sich bie übrigen nach dem Ufer zuruchbegaben.

Icht hieß es nun einfach: abwarten. Bei ansteigender Flut frischt ber Seewind häufig ziemlich fraftig auf. Gerade das war aber vor allem zu surchten, denn dadurch ware die "Maule' leicht weiter in den Sand der nach der Rüfte zu sich verbreiternden Bant getrieben worden. Zeht war saft Ripptid,

b. h. niedrigster Wasserland, und vielleicht stieg bas Weer nicht einmal hoch genug, die Goelette wieder flott zu machen, wenn sie, und war's nur um eine halbe Kabellange, weiter nach der Rüste getrieben wurde.

Doch nein, es schien, als ob die Umstände Kongres Plane begünstigen wollten. Die Brise wurde etwas stärker, wehte aber von Süden und unterstützte so das Abheben der "Maule".

Kongre und die andern standen auf dem Vorderteile, das eher schwimmen mußte als das hinterteil. Konnte die Goelette erst auf ihrer Pieling (hinterm Kielende) schwenken, so brauchte man nur das Gaugspill zu benuhen, den Vordersteven nach dem Weere hin zu drechen, und dann mußte das Fahrzeug an der hundert Faden langen Kette so weit hinausgezogen werden, die es wieder in seinem Cemente war.

Das Baffer stieg langsam höher. Zuweilen verriet schon ein leises Erzittern bes Rumpses, daß sich die Flut an ihm bemerkar machte. Draußen wogte eine sanste Dunung, bei der sich keine Welle überstürzte. Gunftigere Berhältnisse hätte man sich gar nicht wünschen können.

Wenn Kongre jeht überzeugt war, daß es gelingen werde, die Goelette flott zu machen und sie in einer der Einbuchtungen der Franklindal in Sicherheit zu bringen, so beunruhigte ihn doch nicht wenig ein andrer Gedanke, der, ob die "Naule" nicht an der Backdordstanke beschädigt wäre, die auf dem Sande lag und deshalb nicht hatte besichtigt werden können. Besand sich da ein Leck, so würde man nicht Zeit genug haben, es unter dem Ballast zu suchen und, wenn auch nur notdürstig, zu verschließen. Dann erhob sich das Schiff nicht aus seiner Suhle (der Bertielung im Sande) und sie noch weiter voll Wasser. Dann mußte man es an dieser Stelle liegen lassen, wo es der nächste Sturm zu zertümmern drohte. Das war zu eine ernste Sorge. Mit welcher Ungebuld versolgten auch Kongre und seine Genossen das Anwachsen der Flut! Wenn eine Planke eingebrückt war, wenn sich wenden der Kalsaterung gesockert oder gang gelöft hatte, dann mußte das Wasser in den Frachtraum eindringen und bie "Naule" konnte sich nicht aufrichten.

Nach und nach ichwand aber biese Sorge. Die Flut wuchs weiter an; jede Minute tauchte der Rumpf etwas höher aus dem Wasser aus, das an den Seiten emporstieg, ohne ins Innere einzudringen. Einige stärkere Erschütterungen wiesen darauf hin, daß der Rumpf unbeschädigt war, und das Deck kam allmählich in horizontale Lage.

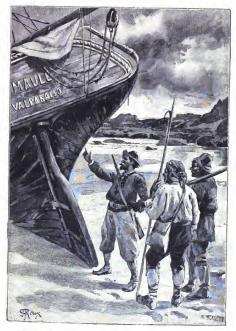

»Ra, bas tommt nus ja recht gelegen!« rief Carcante. (G. 60.)

- »Rein Led! rief Carcaute freudig. Der Rumpf hat fein Led!
- Achtung! Bum Antreten am Spill! befahl Rongre.
- Die Rolberftode (bide Pfable jum Dreben bes Spills) maren ichon bereit; bie Leute erwarteten nur ben Befehl, fie in Betwegung gu fegen.

An die Schauglleidung gelehnt, beobachtete Kongre die Flut, die nun schon seit britthalb Stunden im Steigen war. Der Vorbersteven wurde allmählich gehoben und auch der vordere Teil des Kiels lag nicht mehr auf dem Grunde auf. Die hieling tauchte allerdings noch in den Sand ein und das Steuer

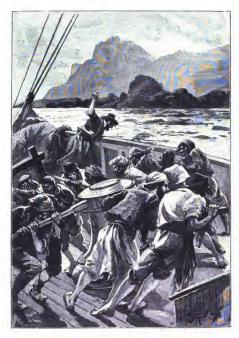

.Run feft bran, Rinber! . rief Rongre. (G. 66.)

ließ sich noch nicht frei bewegen. Zebenfalls ging noch eine Stunde barüber bin, ehe bas hinterteil bes Fahrzeugs flott murbe.

Rongre wunfichte bie Abichleppung möglichst zu beschleunigen, und mahrend er auf bem Borberbeck steben blieb, rief er:

.Ins Spill! Drehen . . . brehen !«

So fest fich die Leute aber auch gegen die Kolberstode stemmten, so vermochten fie badurch boch nur, die Rette straffer gu spannen, der Steven wenbete sich jedoch noch nicht dem Meere gu.

3. Berne. Der Leuchtturm am Ginbe ber 2Belt.

»Feft! Feft bruden!" mahnte Rongre.

Die Befürchtung lag nahe, daß ber Unter baburch ausgehoben werben tonnte, und es mußte jeht schwierig sein, ihn wieber einzusenten.

Die Goefette hatte sich inzwischen völlig aufgerichtet, und Carcante, ber burch ben ganzen Frachtraum ging, überzeugte sich, daß fein Wasser bahin eingebrungen war.

War asso irgendeine Havarie vorhanden, so hiesten doch die Planken an dem eintauchenden Teile des Rumpses sest jufammen. Das ließ auch hoffen, daß die Maule' weber bei der Strandung selbst, noch in den zwölf Stunden, wo sie auf dem Sande gelegen hatte, ernstlicher beschädigt worden ware. Unter diesen Umständen konnte der Ausenthalt in der Pinguinbucht nicht von langer Dauer werden.

Um Nachmittag sollte bas Fahrzeug belaben werden und am folgenden Tag würde es klar sein, wieder in See zu gesten. Der Wind versprach die Fahrt ber "Maule" zu begünstigen, ob diese nun in die Le Mairestraße einlies oder an der Südfüste der Stateniusel hin steuerte, um nach dem Atlantischen Meere zu kommen.

Gegen neun Uhr sollte der höchste Wasserstand erreicht sein, zur Zeit der Mondviertel ist die Fluthobe aber, wie früher erwähnt, immer nur eine mäßige. Da die Goelette aber geringen Tiefgang hatte, ließ sich annehmen, daß sie doch slott werden würde. Wirslich sing das hinterteil gegen acht Uhr an, sich sangjam zu erheben. Die "Mause" brehte sich, ohne jede Gesahr, bei dem ruhigen Weere auf der Sandbank noch einmal sestzulausen.

Nach Prüfung der Sachlage meinte Kongre, daß das Abschleppen unter den jehigen günstigeren Umständen wieder versucht werden könnte. Ans seinen Besehl hin begannen die Leute nochmals, das Gangipill zu drehen, und als sie etwa ein Duhend Faden Kette eingezogen hatten, wendete sich der Vorderteil der "Maule" endlich dem Meere zu. Der Anker hatte gut gehalten. Seine Klauen hatten sich seis swiichenräume der Felsblöcke eingezwängt und wären jedenfalls eher gebrochen, als dem Zuge des Spills nachzugeben.

»Run fest bran, Rinder!« rief Kongre, Die Leute anfeuernb.

Alle griffen tuchtig gu, felbst Carcante griff mit an, mabrend Kongre, über bie Reling hinausgebeugt, das hoch ber Goelette im Auge behielt.

Roch ging bie Sache etwas langiam von ftatten; Die hintere Rielhalfte fnirichte noch laut beim Streifen über ben Sand.

Kongre und die andern fühlten sich baburch nicht wenig beunruhigt. Das Wasser stieg nur noch zwanzig Minuten lang an, und die "Maule" nußte entweber vorher gauz frei schwimmen ober sie blieb an dieser Stelle bis zur nächsten Flut festgebannt. Noch weitere zwei Tage nahm aber die Fluthöhe ein wenig ab; erst nach achtundvierzig Stunden sollte sie wieder langsam anwachsen.

Jeht war ber Augenblick für eine lehte Anstrengung gesommen. Man wird fich wohl vorstellen können, wie ärgerlich, ja wie wütend die Leute wurden, sich bisher zur Ohnmacht verurteilt zu sehen. Ein Schiff unter sich zu haben, nach bessen Besitz sie ichon so lange begierig waren, das ihnen Freiheit bringen, vielleicht Straflosigkeit gewährleisten sollte, und das nicht von einer Sandbank lodreißen zu können !

Da wetterten und fluchten sie in gottlofer Beise, mahrend alle am Gangipill arbeiteter, mit der Befürchtung, daß der Anter brechen oder herausgerissen werden könnte. Mußte in diesem Falle doch die Ebbe am Nachmittage abgewartet werden, um den Anter aufs neue anzulegen und ihm vielleicht einen zweiten hinzuzufügen. Wer konnte aber wissen, was dann in vierundzwanzig Stunden geschah und ob die atmosphärischen Verhältnisse dann noch so günstig wie jeht wären?

Im Norbosten zogen ichon einzelne, ziemlich dicke Wolfen herauf. hielten sie sich auch serner auf dieser Seite, so wurde die Lage des Schiffes nicht versichlechtert, da die Sandbant unter dem Schube des steilen Felsenufers lag. Das Weer konnte aber immerhin start ausgewühlt werden, und der Wogenichlag vollendte dann vielleicht, was die Strandung in der vergangnen Nacht begonnen hatte.

Rorbostwinde erschwerten aber, selbst wenn sie nur als schwache Brise auftraten, die Fahrt in der ziemlich engen Wasserfraße. Statt mit voll geschwellten Segeln dasin zu gleiten, mußte sich die "Maule" vielleicht mehrere Tage dicht am Winde halten, und bei jeder Seefahrt kann eine Verzögerung immer die ernstessen Folgen haben.

Das Meer hatte jest fast ben höchsten Stand erreicht und binnen wenigen Minuten mußte die Ebbe einsehen. Augenbicklich war die ganze Sandbant über-slutet, nur der oberste Teil einzelner Alippen ragte über die Wasserstache auf. Bom Kap Saint-Barthelenny war die äußerste Spige nicht mehr sichtbar, und am Ujer sag nur die letzte, von der Flut angespülte Sandlinie trocken.

Da machte fich ber Unmut ber Leute aufs neue in Flüchen und Berwunfchungen Luft. Erschöpft und außer Atem wollten fie schon einen Berinch aufgeben, der zu nichts zu führen versprach. Wütenden Blides und schäumend vor Zorn stürmte Kongre auf sie zu. Eine Axt schwingend, drohte er jeden niederzuschlagen, der seinen Plat verlassen würde, und die Leute wußten nur zu gut, daß er nicht zögern würde, es zu tun.

Noch einmal padten alle die Kolberstöde und unter ihren vereinten Kraften ipannte sich die Anterlette zum Zerreißen und schälte teilweise die Metallaustleidung der Klusen ab.

Enblich ließ sich ein Geräusch vernehmen. Die Palle (ber Sperrfegel) bes Spills fiel in eine ber Rerben ein. Die Goelette breite fich ein wenig nach ber Seefeite zu. Die Pinne bes Steuers war beweglich geworben, ein Beweis, baß bas Fahrzeug sich allmählich aus bem Sanbe hob.

Durra!... hurra!« schrien die Leute, als fie bemerkten, daß die "Maule' frei war. Ihre hieling bewegte sich in dem Sandlager. Die Drehbarkeit des Gangspills wurde leichter, und nach wenigen Minuten schwaum die an den Aufer herangeschleppte Goelette jenseits der Sandbank.

Sofort eilte Kongre an das Steuer. Die Kette wurde lojer und der Anter bald aufgehißt und auf den Kranbalten gelegt. Aun galt es nur noch, das Schiff vorsichtig durch die enge Wasserfraße zwischen den Klippen zu steuern, um nach der Franklindai zu kommen.

Rongre ließ das große Bramfegel beijehen, das genügen mußte, langsam Fahrt zu machen. Draußen auf dem Meere war überall genug Wasser. Sine halbe Stunde später lag die Goelette, nachdem sie vorsichtig die äußersten Felsblöcke längs des Küstensaumes umschifft hatte, zwei Seemeilen hinter dem Aussläufer des Kaps Barthelemy in der Pinguinbucht ruhig vor Anker.

## Sechftes Kapitel.

### In der Elgorbucht.

Das Flottmachen bes Fahrzeugs war also volltommen gelungen, damit war aber noch nicht alles getan. Die Goelette lag in diesem Einschnitt am Ufer des Raps Barthelemn nicht für alle Fälle geschütt. Sie war hier dem Seegange von draußen und den Stürmen ans Nordwesten zu sehr ausgeseht. Bur Zeit der Hochschuten der Tagundnachtgleichen hatte sie an dieser Stelle keine vierundzwanzig Stunden liegen dürsen.

Rongre wußte bas recht wohl. Er beabsichtigte auch, die Einbuchtung icon am nächsten Tage zu verlaffen, und zwar mit bem Cbbestrome, mit beffen hitse er ein Stud weit in die Le Mairestraße hinein zu gesangen hoffte.

Borher mußte natürlich das Schiff genauer untersucht werden, um sich über ben Zustand seines Rumpses im Innern Gewißheit zu verschaffen. Obgleich es bekannt war, daß es kein Wasser einnahm, konnten bei der Brandung — wenn auch nicht seine Beplankung — boch seine Infölzer gelitten haben. Dann mußten aber, vor dem Antreten einer längern Fahrt, die nötigen Reparaturen ausgeführt werden.

Rongre rief sofort seine Leute zusammen, den bis zu den Bauchstücken an Back- und an Stenerbord hinanfreichenden Ballast wegzuräumen. Ihn auszuladen war nicht notwendig, und damit wurden Zeit und Mühe gespart... vor allem Zeit, mit der man bei der unssichern Lage, in der die "Manle" sich besand, zu geizen alle Ursache hatte.

Das alte Eisen, woraus ber Ballaft bestand, wurde zuerst vom Borbernach bem hinterteile bes Frachtraumes geschafft, um den vorbern Teil ber Begerung untersuchen zu können.

Diese Untersuchung führten Kongre und Carcante mit aller Sorgfalt aus, und wurden babei von einem Chilenen Namens Bargas unterstüßt, der früher als Schiffstimmermann auf ben Werften von Balparaiso gearbeitet hatte und fein Geschäft gründlich verstand.

In dem Teile zwischen dem Bordersteven und der Mastipur des Fodmastes wurde keinerlei Beschädigung entdeckt. Banchstüden, Juhölzer und Fugen waren in bestem Zustande. Da alles mit Rupfer verbolzt war, hatte die Strandung auf der Sandbant ihnen nichts anhaben tonnen.

Als ber Baslast wieder nach vorn geschaftt war, erwies sich ber Rumpf zwischen Fodmast und Großmast ebenso in tadellosem Zustande. Die Deckstüßen waren weber verbogen noch verschoben, und auch die Leiter, über die man nach ber großen Luke gesangte, stand an ihrem richtigen Plage.

Schließlich wurde noch bas lette Dritteil bes Raumes bis zum hintersteben ebenso eingehend besichtigt.

Hier fanb sich eine nicht ganz unwesentliche Havarie. War auch fein Led vorhanden, so wiesen doch die Inhölger hier eine etwa anderthalb Meter lange Einbiegung auf. Diese mochte von dem Anprall gegen einen Felsblod herrühren, bevor die Goelette auf die Sandbank getrieben worden war. Obwohl die Fugen dabei nicht besonders auseinander gewichen waren und das geteerte Werg nicht herausgepreßt worden war, mußte diese Havarie doch schon als eine ernstere angesehen werden und ein Seemann sich badurch etwas beunruhigt fühlen.

Bor bem Auslaufen aufs Meer ließ sich hier eine Ausbesserung bes Schabens nicht umgehen, außer wenn es sich bei gunftiger Witterung nur um eine ganz kurze Fahrt gehanbelt hatte. Wahrscheinlich nahm biese Reparatur übrigens eine ganze Woche in Anspruch, und das nur unter der Voraussetzung, daß genügendes Ersahmaterial und das zu der Arbeit notwendige Werkzeug zur hand war.

Als Kongre und seine Genossen wußten, woran sie waren, josgten nicht ganz ungerechtsertigte Verwänschungen ben Hurras, die bas Flottwerben ber Mause' begrüßt hatten. Sollte bas Fahrzeug sich als unbenutbar erweisen und die Strandränberrotte vielleicht auch jett noch verhindert sein, die Stateninsel zu versassen?

Rongre juchte bie erregten Gemuter gu beruhigen.

Die Havarie ist in der Tat eine ernste, sagte er. In ihrem jetigen Bustande tönnten wir uns nicht auf die "Maule" verlassen, die bei schwererer See Gesahr liese, leck zu werden. Bis zu den pazifischen Inseln haben wir aber mehrere hundert Seemeilen zurückzusegen ... Das hieße, es wagen, bei der Fahrt einsach unterzugehen. Die Havarie lätt sich jedoch ausbessern, und das werden wir tun.

<sup>-</sup> Bo benn? fragte einer ber Chilenen mit beutlichen Beichen von Beunruhigung.

- Jedenfalls nicht bier, meinte einer feiner Befährten.
- Rein, entschied Kongre entschlossenen Tones, nicht bier, aber in ber Elgorbucht !-

Die Goelette konnte die Strede, die sie jest von der Egorbucht trennte, voraussssichtlich in achtundvierzig Stunden zurücklegen. Sie brauchte nur, gleichgultig ob im Süden oder Rorben, langs der Kuste der Insel singuiegeln. In der Höhle, wo die gesamte Ausbeute der Ertandräubereien zurückgelassen worden war, würde der Zimmermann auch das zur Reparatur nötige holz und die passende Bertzeuge vorsinden. Müßte man dort vierzehn Tage, selbst drei Wochen verweilen, so würde die "Maule" einsach jo lange liegen bleiben. Die besser Tahreszeit hielt ja noch zwei Monate an, und wenn Kongre und seine Spießgesellen die Insel verließen, so geschaf das dann an Bord eines Fahrzeugs, das ihnen jede gewünsichte Sicherheit bot.

Rongre hatte übrigens von jeher die Absicht gehabt, vom Kap Barthelemy wegzugehen und noch einige Zeit in der Elgorbucht zu bleiben. Um keinen Preis wollte er die in der Höhle verborgenen Gegenstände verlieren, als der Beginn des Leuchtturmdaues die Bande nötigte, sich nach dem entgegengesetzten Ende der Insel zurückzuziehen. Seine Plane erfuhren eine Anderung also nur bezüglich der Dauer dieses Ausenthaltes, der sich nun wahrscheinlich über die dafür in Aussicht genommene Zeit ausdehnte.

Die Buversicht ber Leute fehrte also jurud, und es murben alle Borbereitungen getroffen, am nachsten Tage mit bem Gezeitenwechsel abzufahren.

Die Anwesenheit ber Leuchtturmwärter war nicht bazu angetan, die Rotte von Raubern zu beunruhigen. In furzen Worten erffarte Kongre feine biesbezüglichen Absichten.

Schon vor dem Eintreffen dieser Goelette, sagte er zu Carconte, war es, sobald die Wärter allein wären, mein Plan, mich zum Herrn der Elgorbucht zu machen. Daran hat sich auch jeht nichts geändert, außer daß wir, statt niöglichst unbemerkt vom Junern der Jusel heranzuschleichen, ganz offen vom Meere aus dahin gehen. Die Goelette legen wir in der Bucht vor Anker, und man wird uns ohne jeden Verdacht aufnehmen, und dann ....

Gine handbewegung, die Carcante nicht migverstehen fonnte, vollendete den Gedankengang Kongres. Wirflich schienen alle Umstände die Rlane des Elenden zu begunftigen. Wie fonnten Basquez, Moriz und Felipe, wenn nicht ein Bunder geichah, bem ihnen drohenden Schictfal entgehen?

Der Nachmittag wurde ben Borbereitungen zur Absahrt gewibmet. Kongre ließ den Ballast wieder zwecknäßig verteilen und leitete selbst die Einschiffung bes Proviants, der Wassen und ber andern, früher nach dem Kap Barthelemh geschaften Gegenstände.

Das Einlaben ging schnell von ftatten. Seit der Flucht von der Etgorbucht — also seit mehr als einem Jahre — hatten sich Kongre und seine Genossen in der Hauptlache von den vorhandenen Borräten ernährt, und von diesen war jeht nur eine geringe Wenge übrig, die in der Kambüse niedergelegt wurde. Lagerstätten, Kleidungsstüde, Geräte aller Art und die Gold- und Silberschäde ichasste man nach der Küche, dem Mannschaftslogis, nach dem Deckhause oder in den Frachtraum der "Mause", und hierzu sollte noch kommen, was in der Höhle am Eingang der Bucht verstecht worden war.

Alle arbeiteten so sleißig, daß die ganze Ladung schon am Nachmittag gegen vier Uhr an Bord war. Die Goelette hätte jest sosort auslausen können, Kongre sand es aber unratsam, in der Nacht an einer mit Alspen durchseten Küste hinzuiegeln. Er wußte vorläusig noch nicht einmal, ob er einen Kurs durch die Le Mairestraße einschlagen sollte oder nicht, um nach der Höhe des Kaps Sands Sankt-Johann zu kommen. Das würde von der Windrichtung abhängen, ja, wenn er aus Süden wehte, nein, wenn er aus Norden kam und Neigung zum Ausstrichen zeigte. In diesem Falle erschien es ihm mehr angezeigt, den Weg südlich von der Niel zu wählen, wo die "Maule" unter dem Schutze des Landes geblieben wäre. Welcher Weg aber auch eingeschlagen werden mochte, konnte die Fahrt, Kongres Schähung nach, wenn das Schiff in der Nacht still liegen blieb, nicht länger als etwa dreißig Stunden dauern.

Als ber Abend herankam, hatte sich im Zustande der Atmosphäre nichts geändert. Bei Sonnenuntergang zogen keine Dünste auf, und die Berührungslinie des himmels und des Wasiers war so außerordentlich rein, daß sogar noch ein grüner Strahl aufblitzte, als die purpurn glänzende Scheibe am Horizonte versank.

Aller Boraussicht nach verlief die Nacht ganz ruhig und still, und das war auch wirklich der Fall. Die meisten von den Leuten waren an Bord gegangen und hatten sich, die einen im Volkslogis, die andern im Frachtraum, einen Ruheplah gesucht. Kongre besand sich in der Kabine des Kapitäns Pailha, die rechts lag, und Carcante in der des Obersteuermanns an der linken Seite

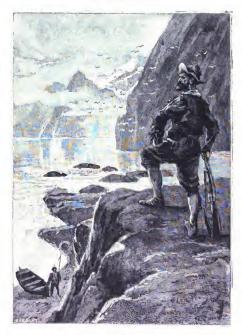

Bon biefer Sohe aus fonute er bas Meer weithin überbliden. (G. 74.)

Wehrmals kamen sie jedoch noch aufs Ded heraus, um den Zustand des Himmels und des Meeres zu betrachten und sich zu überzeugen, daß die "Maule" auch bei der Tiesebbe in keiner Weise gesährdet und die Absahrt am nächsten Tage durch nichts verhindert wäre.

Der Aufgang ber Sonne war prachtvoll. In biefer Breite ift es sonst felten, sie über einen so reinen Horzont aufsteigen zu jehen. In ber ersten Morzgenstunde fuhr Kongre in einem ber Schiffsboote hinaus und erklomm burch eine enge Schlucht fast am Kap Saint-Bartbelemp bas fteil absallende Ufer.

3. Berne. Der Leuchtturm am Gube ber Belt.

Bon biefer Sohe aus tonnte er bas Meer weithin und auf breiviertel eines Kreijes überblicken. Nur nach Diten zu war die Aussicht burch Bergmaffen begrenzt, die zwischen bem Kap Saint-Antoine und bem Kap Kompe aufstiegen.

Das nach Guben hin ruhige Meer war vor bem Eingange jur Meerenge giemlich aufgeregt, und ber frifche Bind ichien eher noch junehmen ju wollen.

Übrigens war fein Segel, teine Rauchsahne auf bem Wasser zu sehen, und aller Boraussicht nach wurde die "Maule' bei der furzen Strede bis zum Kap Santt-Johann mit keinem andern Schiff jusammentreffen.

Kongres Entscheidung war ichnell getroffen. Da er mit Recht eine sehr steife Brise fürchtete und vor allem wünschte, der Goelette nicht zuviel zuzumuten, indem er sie dem hohen Wogengange in der Weerenge aussetzt, der hier vorzüglich beim Gezeitenwechsel auftritt, entschloß er sich, an der Sübfüste hinzusgeseln und der Elgorbucht unter Umschiffung der Kaps Webster, Several und Biegos zuzusteuern. Die Entfernung bis dahin war übrigens auf dem sübclichen wie auf dem nördlichen Wege ziemlich die gleiche.

Kongre stieg wieder hinunter, wandte sich bem Ufer gu und begab sich nach ber Goble, wo er sich überzeugte, bag barin nichts vergessen worben war. So wurde also auch nichts bie frühere Anwesenheit von Menschen auf bem west-lichen Teile ber Stateninsel verraten konnen.

Es war jest wenig über sieben Uhr. Die icon einsegende Ebbe unterstütte das Auslaufen aus bem engen Laubeinschnitte.

Der Anter wurde also wieder auf dem Kranbalten befestigt, dann hißte man das Fock- und ein Bramfegel, die bei dem herrschenden Rordostwind genügen mußten, die "Maule" bis über den Alippengürtel hinauszutreiben.

Rongre führte bas Steuer, während Carcante vorn auf dem Ausgud ftand. Behn Minuten, mehr bedurfte es nicht, die Goelette zwischen dem Gewirr von Felsblöden hinauszuführen, und sofort fing diese an, ein wenig zu schlingern und zu ftampfen.

Auf Anordnung Kongres ließ Carcante noch ein Fodjegel und die Brigantine — das Großjegel in der Takelage einer Goekette — und dann noch ein Marsjegel jehen. Unter dem Drucke dieser Segel wendete die "Maule" nach Südwesten — wobei sie sast vollen Mückenwind bekam — um die änßerste Spise des Kaps Saint-Barthelemh zu umschiffen.

Rach einer halben Stunde hatte bie "Maule' biefen Felsenvorsprung hinter sich. Sie mußte nun in der Richtung nach Often anluven und sich dicht am

Winde halten. Bei bem Schutze durch die Subfuste der Insel, von der sich das Fahrzeug drei Seemeilen weit fernhielt, kam die Goelette aber doch ziemlich aut vorwärts.

Inzwischen konnten Kongre und Carcante sich überzeugen, daß bas leichte Schiff sich bei jeder Gangart recht gut hielt. In der schönen Jahreszeit lief man gewiß keine Gesahr, damit auf den Stillen Ozean hinauszusegeln, wenigstens wenn die letzten magellanischen Inseln passiert waren.

Bielleicht hatte Kongre spat am hentigen Abend noch die Elgorbai erreichen können, er zog es aber vor, an einer Stelle in der Rahe des Ufers beisulegen, ehe die Sonne hinter dem Horizonte verschwand. Er ließ deshalb die Segelfläche verkleinern, benühte weder ein Bramsegel des Fodmastes noch ein Topsegel des Großmastes und begnügte sich mit einer Geschwindigkeit von fünf bis sechs Knoten in der Stunde.

Im Laufe bes ersten Tages begegnete bie Maule' keinem Schiffe, und es wurde allmählich Nacht, als sie öftlich vom Kap Webster beidrehte. Bis hierher war etwa die Halfte ber Fahrt zurückgelegt.

hier türmten sich gewaltige Felsmassen übereinander, und die Jusel zeigte hier auch die höchsten steilen Userwände. Die Goelette ankerte eine Kabellänge vor diesen in einer von der Spige des Kaps geschützten Einduchtung. Ruhiger als hier konnte ein Schiff kaum in einem Hafen, ja nicht einmal in einem geschlossenen Wasserkeiten. Sprang der Wind freilig nach Süden um, so wäre die "Maule" ihm an dieser Stelle frei ausgesetzt gewesen, wo das Weer, weum es von Polarstürmen ausgewühlt wurde, ost ebenso entsehlich todt, wie in der Rähe des Kaps Horn. Die Witterung schien sich aber wie vorher zu halten, die Nordosstrie wehte weiter, und alle Umstände schienen die Pläne Kongres und seiner Leute zu begünstigen.

Die Nacht vom 25. zum 26. Dezember war außerordeutlich ruhig. Der Wind, der sich am Abend gegen zehn Uhr etwas gelegt hatte, sprang kurz vor Tagesanbruch am Morgen etwa um vier Uhr von neuem auf.

Schon beim ersten Schein ber Morgenröte traf Kongre die nötigen Maßregeln zur Absahrt. Die in der Nacht lose an den Rahen hängenden Segel wurden wieder fester gebunden. Das Gangspill brachte den Anker an seinen Liegeplah, und die "Maule" sehte sich in Bewegung.

Das Kap Bebfter fpringt, von Norben nach Guben, gwischen vier und funf Seemeilen ins Meer hinaus vor. Die Goelette mußte also erft ein Stud

zurückgehen, um nach ber Küste zu gelangen, die nach Osten ungefähr in der Länge von zwanzig Seemeilen bis zur Severalspihe verläuft.

Die Manie' glitt nun unter benselben Berhältnissen bin, wie am Tage vorher, indem sie langs der Kuste hinsteuerte, wo das Wasser unter dem Schuße der hoben Userwände sehr rubig war.

Die Küste selbst war freisich gefährlicher, als selbst die der Meerenge. Eine Anhäusung von ungeheuern, nicht einmal in ruhigem Gleichgewicht liegenden Felsblöden, denn eine Menge solcher war noch auf dem Borlande bis zur äußersten Flutwasserzenze verstreut... ein Labyrinth schwärzlicher Riffe, die nirgends eine Stelle freisießen, wo, von einem Schiffe mit geringem Tonnengehalt gar nicht zu sprechen, auch nur ein einsaches Boot hätte landen können. Keine Einbuchtung, die auf dem Wasserwege erreichdar gewesen wäre, keine Sandbank, auf die man hätte den Fuß sehen können! Das Ganze nichts als ein ungeheurer Wall, den die Stateninsel den surchtbaren Wellenbergen aus dem antarktischen Weere entaeaeusekte.

Die Goelette glitt mit mittlerer Beseglung mindestens drei Seemeilen vor ber Kuste hin. Da Kongre diese nicht kannte, fürchtete er, naher als nötig daran heranzukommen; weil er aber anderseits die "Maule" nicht austrengen wollte, hielt er sich immer mehr in dem stillen Wasser, das er weiter draußen vom Lande nicht gesunden hätte.

Als er gegen zehn Uhr ben Eingang zur Blofsombucht erreichte, konnte er stärker bewegtem Wasser boch nicht aus bem Wege gehen. Der Wind, der sich in dem tief ins Land einschueidenden Gosse zu sangen schien, wühste das Meer zu sangen Wogen auf, die die "Maule" von der Seite her trasen. Kongre ließ das Schiff saufen, um die Spitze, die die Oftseite der Bucht abschließt, zu umschiffen, und als das geschehen war, soube er bicht an den Wind an und steuerte mit Backbordhalsen ein Stüd nach der hoben See binaus.

Rongre hatte selbst das Steuer ergriffen, und die Schoten fest angespannt, hielt er sich so viel wie möglich am Winde. Erst am Nachmittag gegen vier Uhr meinte er weit genug gegen diesen aufgetommen zu sein, sein Ziel erreichen zu können, ohne daß er hatte treuzen muffen. Er ließ nun die Halfen wechseln und steuerte geradeswegs auf die Esgorbucht zu. Die Severalspise sag ihm zu dieser Beit vier Seemeisen im Nordwesten.

Bon hier aus war die Kufte in ihrer ganzen Ausbehnung bis zum Rap Sanft-Johann zu überfeben.

Gleichzeitig tauchte an ber Rüdfeite ber Diegosspise ber Leuchtturm am Ende ber Welt auf, den Kongre jest zum erstenmal erblickte. Mit dem in der Kabine bes Kapitans Bailha gesundenen Fernrohre tonnte er jogar einen der Wärter erkennen, ber auf der Turmgalerie stehend das Meer beobachtete.

Da die Sonne noch brei Stunden über dem Horizonte bleiben mußte, erreichte die Maule' sicherlich ihren Ankerplat, ehe es Nacht wurde.

Selbstverständlich hatte die Goelette der Ausmertsamkeit der Wärter nicht entgehen können, und ihr Erscheinen im Gewässer der Stateninsel war von dem Bachhabenden sosort gemeldet worden. Als Bakquez und seine Kameraden sie anfänglich nach dem offenen Meere hin wenden sahen, mußten sie annehmen, daß das Fahrzeug auf die Maluinen zusteuerte. Seit es aber, nun mit Steuerbordhalsen, mehr in den Wind beigedreht hatte, konnten sie nicht daran zweifeln, daß es in die Bucht einlaufen wollte.

Kongre war es ziemlich gleichguttig, bag bie ,Maule' jedenfalls bemerkt worden war und die Wärter erkannt haben mochten, daß sie hier vor Anker gehen wollte. Das konnte ja seine Plane nicht andern.

Bu seiner großen Befriedigung verlief ber lehte Teil der Fahrt unter besonders gunstigen Bedingungen. Der Wind war etwas weiter nach Osten umgeschlagen; so trieb die Goelette nun schneller vor dem Winde hin, ohne hin und her freugen zu muffen, um die Diegosspie zu umschiffen.

Das war ein glücklicher Umstand. Bei der Beschädigung ihres Rumpses hatte sie Schläge von einer Seite zur andern vielleicht nicht mehr ausgehalten, und wer weiß, ob sie nicht vor der Ankunft in der Bai gar noch leck geworden wäre.

Dagu tam es auch wirflich. Als die Manle' nur noch zwei Seemeilen von ber Bucht entfernt war, tam ein Mann, ber sich in ben Frachtraum hinunter begeben hatte, mit bem Schreckensruse herauf, bag burch einen Riß in ben Planken Wasser eindringe.

Das war gerabe an ber Stelle, wo ber Rumpi ober bie Innenversseliung burch ben vermuteten Stoß an einem Felsblocke eingebrückt worden war. Bisher hatte die Berplankung ja noch bicht gehalten, boch jeht war sie, zum Glud nur auf die Länge von wenigen Zollen, etwas ausgesprungen, so daß diese Havarie nicht besonders erust erschien. Nach Beseitigung eines Teils des Ballaftes gelang es Bargas ohne große Mühe, das Leck mit einer Handvoll Kalsaterhanf wenigstens notdürftig zu stopfen.

Natürlich war es unumgänglich, die beschädigte Stelle noch sorgsam auszubessern. Bei dem Zustande, in dem die Goelette durch die Strandung am Rap Barthelemy verseht worden war, hatte man sich, ohne einen sast gewissen Untergang befürchten zu muffen, auf den Großen Ozean nicht hinauswagen durfen.

Die sechste Stunde war herangekommen, als sich bie "Maule' anderthalb Seemeilen vor dem Eingang zur E(gorbai befand. Kongre ließ nun die obern Segel einziehen, die jeht unnötig waren, und suhr nur mit dem Mars, dem großen Klüversegel und der Brigantine weiter. Damit mußte die "Maule', unter der Führung Kongres, der, wie erwähnt, die Elgorbucht genau kannte, bequem einen passenden Ankerplat in deren Hintergrunde erreichen. Kongre steuerte sie denn auch als sichrer Lotje längs der sahrbaren Straße dahin.

Da blitte gegen halb sieben Uhr ein glanzendes Strahlenbindel über die Weeresstäche hin. Die Lampe des Leuchturmes war angezündet worden, und das erste Schiff, bessen Weg sie beleuchten sollte, war eine in die Hände einer Räuberbande geratene chisenische Goesette!

Fast um sieben Uhr war es, die Sonne verschwand schon hinter den steilen Höhen der Stateninsel, als die Maule' das Kap Sankt-Johann an Stenerbord hinter sich ließ. Jeht sag die Bucht vor ihr offen. Kongre segelte mit Rückenwind in sie ein.

Als fie an den Höhlen vorüberkamen, konnten Kongre und Carcante sich überzeugen, daß deren Eingänge unter den angehäuften Steinen und dem Gewirr von Aften und Zweigen, die diese verschlossen, nicht entdeckt zu sein schienen. Nichts hatte also ihre frühere Anwesenheit auf der Insel verraten, und jedensalls fanden sie die zusammengerafite Ausbeute ihrer Räubereien in demselben Zustande wieder, in dem sie diese hier zurückgesassen hatten.

- Da, bas läßt fich ja gut an, fagte Carcante gu bem auf bem hinterbed neben ihm ftehenben Kongre.
  - Und wird fich fehr balb noch beffer geftalten, antwortete biefer.

Nach höchstens zwanzig Minuten hatte bie "Maule' ben Landeinschnitt erreicht, wo sie verankert werben sollte.

Da wurde sie von zwei Männern angesprochen«, die von der Bobenerhebung, worans der Leuchtturm stand, ans Ufer heruntergesommen waren.

Felipe und Moriz waren es, die ihr Boot bestiegen und an Bord ber Goelette gehen wollten.

Basquez befand fich oben im Turmgimmer eben auf Bache.

Als die Goelette die Mitte der Bucht erreicht hatte, waren das Marsfegel und die Brigantine schon gerefft, und sie trug nur noch das große Klüversegel, das Carcante jest auch noch einbinden ließ.

In bem Augenblick, wo ber Anter raffelnd jum Grunde hinabsant, iprangen Moriz und Felipe auf bas Ded ber "Maule'.

Auf einen Wink Kongres erhielt ber erste sofort einen Arthieb auf den Kopf, so daß er zusammenbrach; gleichzeitig streckten zwei Revolverschülsse Felipe neben seinem Kameraden nieder. Ju einer Minute waren beide tot.

Durch eins ber Fenfter bes Bachzimmers hatte Basqueg bie Schüffe gehört und bie Ermorbung feiner Rameraben gefeben.

Dasselbe Schickfal stand ihm bevor, wenn man sich seiner Person bemächtigte. Bei ben Mordgefellen war gewiß auf feine Gnade zu rechnen. Armer Felipe! . . . Armer Moriz! Er hatte ja nichts tun können, sie zu retten, und er blieb oben, entsetzt über die schreckliche Bluttat, die in wenigen Sekunden verübt worden war.

Nach Überwindung des ersten Schredens überlegte er sich die Sachlage. Um jeden Preis mußte er sich den mordlustigen Schurten zu entziehen suchen. Bielleicht wußten sie nicht, daß er sich hier besand, doch war leicht vorauszuschen, daß mehrere von diesen, nachdem das Schiff völlig sestgetegt und im übrigen besorgt war, den Gedanken hätten, auf den Turm zu steigen, und das jedensalls in der Absicht, das Leuchtsener zu löschen, um die Bucht, wenigstens bis Tagesanbruch, unzugänglich zu machen.

Ohne Bogern verließ Basquez bas Bachzimmer und eilte bie Treppe hinunter nach bem Bohnraum zu ebener Erbe.

Er hatte keinen Augenblick zu verlieren. Schon wurde bas Geräusch von einem Boote hörbar, bas von ber Goelette abstieß, um einige Leute von ber Maunichaft ans Land zu jegen.

Basquez ergriff zwei Revolver, die er in seinen Gurtel stedte, raffte einigen Broviant in einen Sad zusammen, den er über die Schultern warf, und verließ daun die Stube. Schnellen Schrittes sprang er den abfallenden Weg vor der Einfriedigung hinunter und verschwand balb in der zunehmenden Dunkelheit.



Da wurde fie von zwei Mannern .angeiprochen . (G. 78.)

# Siebentes Kapitel.

Die Sohle.

Beld ichredliche Racht hatte ber ungludliche Basquez zu verbringen . . . wie furchtbar war feine Lage! Seine Kameraden faltblutig hingeschlachtet, bann über Bord geworfen, und jeht trug wohl ber Ebbestrom ihre Leichen hinaus



GB mar bas Boot ber Goelette. (S. 86.) 3. Berne. Der Leuchniurm am Enbe ber Belt.

aufs Meer! Ihm tam gar nicht der Gebaute, daß ihn gewiß dasjelbe Schickfal ereilt hätte, wenn er nicht gerade auf Wache auf dem Turme gewesen wäre; er dachte nur an seine Freunde, die er eben verloren hatte.

Armer Moriz! ... Armer Felipe! stüsterte er für sich. In vollem Vertrauen waren sie im Begriff, jenen Clenden ihre Dienste anzubieten, und man antwortete ihnen mit Revolverschüssen! ... Ich werde sie nimmer wiedersehen, sie werden ihre Heimat, und werden die Ihrigen nie wieder erblicken. Und die arme Frau des guten Moriz ... die ihn in zwei Monaten zurückerwartete ... wenn sie erst sein trauxiges Ende erfährt!

Basquez brach unter bem Abermaß des Schmerzes fast zusammen, empfand er boch eine herzliche Zuneigung für die beiben Wärter, er, ihr Vorgesetter. Kannte er sie boch seit so laugen Jahren. Auf seine Empfehlung hatten sie ihre Stelle beim Leuchtturm erhalten, und nun war er allein . . . allein! . . .

Woher kam aber jene Goelette und welche Räuberbejahung hatte sie an Bord? Unter welcher Flagge segelte sie und warum bieser Ausenthalt in der Elgorbucht? Warum hatten die Schurken gleich nach dem Betreten des Landes das Feuer des Turmes ausgelöscht? Wollten sie dadurch etwa verhindern, daß ihnen ein andres Schiff in die Bucht nachsolgen könnte?

Unwillkürlich brängten sich Basquez diese Fragen auf, ohne daß er sie zu beantworten vermochte. Un die Gefahr, die ihm selbst drohte, dachte er gar nicht. Und doch mußten die Verbrecher bald in Ersahrung bringen, daß die Wohnstube sür drei Wächter eingerichtet war. Sollten sie sich daun nicht aufmachen, den dritten zu suchen? Wärde es ihnen nicht endlich gelingen, diesen zu finden?

An ber kaum zweihundert Schritt von dem Landeinschnitte gelegnen Uferstelle, wo er Zuslucht gesucht hatte, sah Basquez eins der Positionslichter ichimmern, jest an Bord der Goelette, dann bei der Umsteidigung des Leuchtturms oder durch die Feuster des Wohnhauses. Er hörte die Leute auch mit lauter Stimme und in seiner eignen Muttersprache einander zurufen. Waren
es etwa Landsseute von ihm, oder vielleicht Chisenen, Pernaner, Bolivier, Mexistaner, die alle spanisch sprechen, oder waren es gar Brasiliauer?

Gegen gehn Uhr verloschen bie Lichter, und fein Laut unterbrach mehr bie Stille ber Nacht.

Basquez konnte jedoch unmöglich an bem jetigen Plate bleiben, benn wenn es wieder Tag wurde, mußte er hier entbeckt werben. Da er von den Raubgesellen keine Gnade zu erwarten hatte, mußte er fich vor ihnen in Sicher-

heit zu bringen suchen. Nach welcher Seite sollte er aber seine Schritte lenken? Rach bem Innern ber Insel, wo ihn kaum jemand ausspüren konnte? Ober sollte er sich am Eingange der Bucht verstedt halten, in der Erwartung, von einem in Sicht bes Landes segelnden Schisse ausgenommen zu werden? Ja wie aber, ob im Innern der Insel ober an deren Küste, sein Leben fristen bis zu dem Tage, wo die Abstöugung eintresse würde? Sein Proviant würde schnell zu Ende gehen, nach achtundvierzig Stunden war davon voraussichtlich nichts mehr übrig. Wie konnte er diesen dann erneuern? Er besaß ja nicht einmal Geräte zum Angeln. Und wie sich Fener verschaffen . . . mit welchem Silssmittel? Sollte er sich dazu verurteilt sehen, von Wollusken und Muscheltieren zu leben?

Seine Energie ließ ihn jeboch nicht im Stiche. Er mußte zu einem Entichlusse tommen, und bas gelang ihm auch. Er entschieb sich bafür, zunächst nach bem Rap Santte-Johann zu gehen und ba die Nacht zuzubringen. Wenn's wieder hell wurde, wurde sich bas weitere ja sinden.

Basquez verließ also bie Stelle, von ber aus er bie Goelette beobachtet hatte. Bon bieser war weber ein Laut noch ein Lichtschein wahrzunehmen. Die Buben wußten sich in bieser Bucht in Sicherheit und branchten an Bord keinen Wachposten aufzustellen.

Basquez folgte nun dem nördlichen Ufer, wobei er am Fuße der steilen Felsenwand hinschlich. Er hörte hier nichts als das schwache Rauschen der abnehmenden Flut und höchstens zuweilen den Schrei eines Bogels, der verspätet seinem Reste zustrebte.

Die elste Stunde war herangefommen, als Basquez die Spige des Raps erreichte. hier am Strande fand er feinen andern Unterschlupf als eine enge Aushöhlung, worin er bis zum Tagesanbruche blieb.

Roch ehe die Sonne ben Horizont voll beleuchtete, ging er nach bem Meere hinunter und hielt Umschau, ob jemand von der Seite des Lenchtturms her oder um die andre Seite des Kaps Sankt-Johann tame.

Die ganze Uferstrecke an beiben Seiten ber Bucht war verlassen. Rein Boot schaukelte auf bem Wasser, obgleich die Besatzung der Goelette jeht zwei solche, das Boot von der "Maule" und die für den Gebrauch der Wärter bestimmte Schaluppe, zur Verfügung hatte.

Seewarts von ber Infel mar fein Schiff gu erbliden.

Da bachte Basqueg baran, wie schwierig es jest wieber für bie Schiffahrt fein wurbe, in ber gefährlichen Nabe ber Stateninsel zu segeln, jest, wo ber

Leuchtturm nicht mehr in Betrieb war. Bom offnen Meer heransteuernbe Jahrzeuge konnten sich jest leicht über ihre Lage täuschen. In ber Erwartung, bas Leuchtseuer im hintergrunde ber Elgorbucht zu Gesicht zu bekommen, wurden sie sorglos nach Westen steuern und bamit Gesahr laufen, an ber verderbendrohen Kuste zwischen bem Kap Sankt-Johann und ber Severalspise zugrunde zu gehen.

Seie haben ihn ausgelöscht, die elenden Schurten, wetterte Basquez halblaut vor fich hin, und ba es in ihrem Interesse liegt, ihn bunkel zu laffen, werben sie ihn auch nicht wieder anzünden!

Das war tatsächlich von Bebeutung, benn wenn ber Leuchtturm sinster blieb, konnte bas leicht weitere Schiffsunfalle zur Folge haben, die den Berbrechern, jo lange sie noch hier hausten, gewiß eine Bermehrung ihrer Beute brachten. Die Burschen brauchten die Schiffe nicht einmal mehr durch trügerische Lichtsignale heranzuloden. Denn diese steuerten in der Erwartung, das Leuchtseuer in Sicht zu bekommen, sorglos ihrem Berberben entgegen.

Auf einem Felsblode sitzend, überbachte Basquez noch einmal alles, was am Tage vorher geschehen war. Er schaute hinaus, um zu sehen, ob die Strömung nicht die Leichen seiner unglüdlichen Kameraden ins Meer hinaustrüge. Nein, die Ebbe hatte schon das ihrige getan . . . Woriz und Felipe waren von den Tiesen des Meeres verschlungen.

Da trat ihm seine Lage mit all ihren Schrecken vor die Augen. Was konnte er tun? . . . Richts . . . nichts anders, als die Wiederkehr der "Santa-Fe' abwarten. Es sollten aber noch zwei lange Monate vergehen, ehe der Aviso am Eingang zur Elgorbucht auss neue auftauchte. Selöst wenn Basquez dis dahin von den Raubgesellen nicht aufgespürt war, wie sollte er sich so lange Zeit auch nur die notdürftigste Rahrung beschaffen? Einen Schutz sand er wohl allemal in irgendeiner Grotte der Steilfüste, und die gute Jahreszeit mußte dis zum Eintressen der Vollösung andauern. Wäre es jeht tiefer Winter gewesen, so hätte Basquez freisig ver dieter nätte unterliegen missen, die das Thermometer oft dis auf dreißig und vierzig Grad unter Rull sinken ließ. Er wäre dann noch eher vor Kälte umgekommen, ehe er vor Hunger starb.

Bunachst bemufte sich Basques nun, ein Untertommen zu sinden. Die Bohnstube mußte ben Raubmörbern zweisellos verraten haben, baß die Bebienung bes Leuchtturmes brei Wattern anvertraut gewesen war. Jebenfalls wollten sie sich bann auch noch bes britten entledigen, ber ihnen vorläufig entgangen

war, und so suchten fie nach ihm gewiß in ber Umgebung bes Raps Sankt-

Basques hatte jeboch alle seine Energie wiedergefunden; Die Bergweislung tonnte über biefen ftabiharten Charafter nicht herr werben.

Rach einigem hinunbhersuchen fand er auch eine Aushöhlung mit ziemlich engem Eingange, die gegen zehn Juß tief und fünf dis sechs Fuß breit war, an einer Ecke, die zwischen dem Strande und dem Kap Sankt-Johann lag. Eine Schicht seinen Sandes bedeckte den Boden der Höcht, die weder von der Flut bei deren höchstem Stande erreicht, noch von dem Ungestüm der Seewinde bekästigt werden konnte. Basquez schlichtspite hinan und legte darin die wenigen, aus dem Bohnzimmer mitgebrachten Gegenstände, sowie den Sach mit seinem kleinen Vorrat an Lebensmitteln nieder. Ein kleiner Rio mit Süswosser von schmelzendem Schnee, der sich vom Küstensaume nach der Bucht sinabschlängelte, versprach ihm die Möglichseit, seinen Durft zu löschen.

Da Basqueg jest Hunger verspurte, ag er ein wenig Schiffszwieback und ein Stud Cornebbeef. Als er bann heraustrat, um auch zu trinten . . . horch! . . . ba vernahm er aus geringer Entfernung ein Geräusch, bas ihn zum Stillfteben veransatie.

Das find bie Mordbuben, . jagte er für fich.

Um ungesehen zu bleiben, streckte er sich dicht an der Felswand nieder und blickte voller Spannung nach der Bucht.

In biefer erfchien ein mit vier Mann besethes Boot; zwei bavon ruberten auf bem Borberteile und bie beiben andern, von benen ber eine steuerte, sagen hinten.

Worderteile und die beiden andern, von denen der eine steuerte, saßen hinten. Es war das Boot der Goelette, nicht die Dienstschaluppe der Turmwärter.

»Was mögen sie vorhaben? fragte sich Basquez. Sollten sie schon nach mir suchen? Rach ber Art und Weise zu urteilen, wie die Goelette sich in der Bai bewegte, ist es gewiß, daß diese Eenden sie schon kannten, und daß sie die Insel jeht nicht zum ersten Male betreteu haben. Bloß um die Kuste zu besichtigen, kommen sie jeht also wohl nicht hierher. Doch wenn sie nicht mich in ihre Gewalt zu bekommen suchen, was kann dann ihr Zweck sein?«

Basquez beobachtete die Manner. Seiner Ansicht nach mußte ber, ber bas Steuer führte, offenbar ber alteste von den Bieren, beren Borgesetter, also wahrscheinlich ber Kapitan ber Goelette sein. Er hatte nicht sagen können, welcher Nationalität biefer angehörte, ber außern Erscheinung nach gehörten seine Gefährten aber zu ber spanischen Rasse Südamerikas.

Angenblicklich befand sich bas Boot fast am Eingange jur Bucht, langs beren Norduser es hingesahren war, und gegen hundert Schritte braußen über ber Einbiegung, wo Basquez sich verstedt hielt. Dieser ließ bas Boot nicht aus ben Augen.

Auf einen Bint bes Anführers wurden die Ruber eingezogen. Eine Bendung des Steuers ließ das noch in Fahrt befindliche Boot an den Strand stoßen. Nachdem einer den Burfanter auf den Sand geschleubert hatte, stiegen die vier Männer sofort aus.

Da erlauschte bann Basquez von ihnen folgende Borte:

- . Ift's wirtlich bier?
- Jamohl; bort befindet fich bie Soble, zwanzig Schritte vor ber Ede ber Felswand.
  - Bortrefflich, daß die Rerle vom Leuchtturme fie nicht entbedt haben!
- Und auch feiner von benen, die hier fünfzehn Monate am Bau bes Turmes gearbeitet haben.
  - Gie maren tief hinten in ber Bucht gu febr beichaftigt.
- Na, und wir hatten ja ben Eingang so gut verbeckt, daß es schwer gewesen ware, ihn zu sehen.
  - Bormarts nun! . mahnte ber Unführer.

Zwei seiner Gefährten und er gingen schräg über ben Strand hinauf, ber bis jum Fuße ber Felsenwand an dieser Stelle etwa hundert Schritt breit sein mochte.

Bon seinem Berfted aus beobachtete Basquez alle ihre Bewegungen und horchte gespannt, um keines ber Borte ber Leute zu versieren. Unter ihren Füßen knirschte ber mit kleinen Muscheln reichlich besäte Sand. Dieses Geräusch hörte aber bald auf, und Basquez sah nur noch ben vierten Mann, ber nahe beim. Boote auf und ab ging.

» Jebenfalls haben bie bort auch eine Bohle«, fagte er für fich.

Basquez konnte nicht mehr im Zweisel barüber sein, daß die Goelette eine Rotte Seeräuber gebracht habe, eine gewissenlosse Bande, die sich schon vor den Bauarbeiten auf der Stateninsel eingenistet hatte. Sollten sie ihre Beute nun in jener Höhle untergebracht haben? Würben sie sie nicht an Bord der Goelette ichaffen wollen?

Da tam ihm ploglich ber Gebante, bag bie Soble auch einen Proviantvorrat bergen und bag er fich ben vielleicht zu nute machen konnte. Das mar wie ein Hoffnungsstrahl, ber in seiner Seele aufgläuzte. Sobald bas Boot wieder nach dem Ankerplate des Fahrzeuges abgefahren wäre, wollte er sein Bersted verlassen, den Eingang zu jener Höhle suchen und in diese eindringen ... Darin sand er voraussichtlich Lebensmittel, die für ihn dis zur Ankunst des Avisos reichten. Und wenn ihm dann seine Existenz vorläufig wenigstens auf einige Wochen gesichert war, hatte er nur noch den Wunsch, daß die Elenden die Insel nicht verlassen könnten.

»Ja ja, wenn fie nur noch jur Stelle find, wenn ber Avijo gurudfehrt, bamit ber Rommanbant Lafanate ihnen ihre Schanbtaten entgelten fann!

Doch wurde biefer Bunsch in Ersullung gehen? ... Bei einiger Überlegung mußte sich Basquez ja sagen, daß die Goelette die Elgorbucht jedenfalls nur für einen zwei- dis breitägigen Ausenthalt aufgesucht hätte, nur für eine genügende Zeit, die in der Höhle lagernden Schähe einzuladen, und dann wurde sie die Stateninsel auf Nimmerwiederkehr verlassen.

Basqueg follte hierüber balb aufgeflart fein.

Rach ungefähr einstündigem Berweilen in der Höhle erschienen die brei Männer wieder und gingen am Strande auf und ab. Bon der Stelle aus, wo er sich verborgen hielt, konnte Basquez noch manche Rede und Gegenrede vernehmen, die sie mit lauter Stimme austauschten und woraus er sofort Ruhen ziehen konnte.

- » Eh, fie haben uns nicht ausgepfündert mahrend ihres hierfeins, bie quten Kerfe!
  - Und bie ,Maule' wird, wenn fie absegelt, ihre volle Labung haben . . .
- Darunter auch hinreichende Nahrungsmittel selbst für eine längere Fahrt, was uns boch jede Berlegenheit erspart.
- Ja freilich, von dem Proviant der Goelette allein hatten wir bis zu ben pazifischen Juseln nicht genug zu effen und zu trinken gehabt.
- Diese Dummföpse! In vollen fünfzehn Monaten haben fie unfre Schähe nicht zu finden gewußt, so wenig, wie fie uns am Kap Saint-Barthelemy aufgestöbert haben!
- Ein Hurra ben Schwachtöpfen! Es ware freilich nicht ber Mühe wert gewesen, Schiffe auf die Klippen der Insel zu verlocken, um dann den Lohn bafür einzubüßen!«

Beim Unforen biefer Worte, Die Die Clenben mit robem Belächter begleiteten, fublte fich Basques, bem Die But im herzen aufschäumte, verjucht, fich

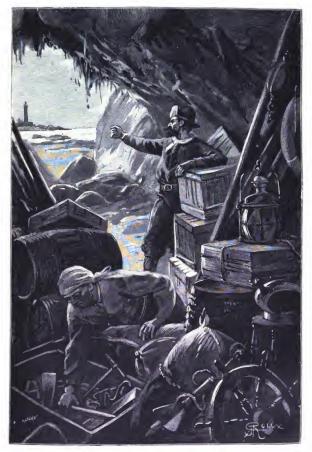

Bas ben berühnten Leuchiturm am Ende ber Welt angeht . . . . (3. 91.) 3. Berne. Der Leuchiturm am Ende ber Belt.

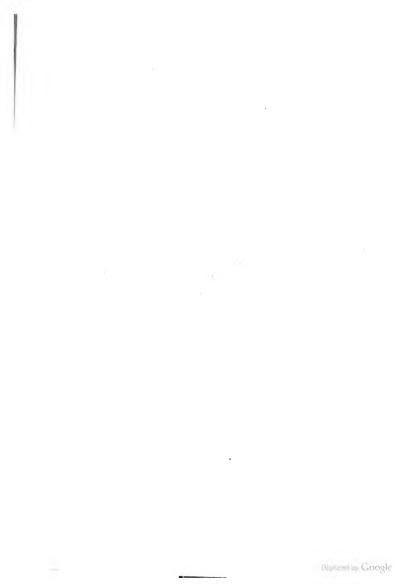

mit bem Revolver in ber Sand auf fie zu fturgen und allen Dreien ben Ropf zu gerichmettern.

Er bezwang sich jeboch. Besser schien es ihm, sich von bem Gespräche nichts entgehen zu lassen, ersuhr er daburch boch, welche Missetaten die Bande hier auf der Insel begangen hatte, und es konnte ihn nicht mehr überraschen, als sie noch hinzufsiaten:

Bas ben beruhmten Leuchtturm am Ende ber Welt angeht, so mogen bie Kapitane jest nur nach ihm ausichauen . . . ausichauen wie Blinde!

- Und wie Blinbe werben fie auch weiter auf Die Infel zu fegeln, wo ihre Schiffe balb genug in Stüde geben werben.
- Ich hoffe boch, daß vor der Abfahrt der "Maule' ein ober zwei an den Klippen des Kaps Sankt-Johanu noch Schiffbruch erleiben. Sapperment, wir müssen sie doch bis zum Bordrand beladen, unfre Goelette, die uns der Teufel nun einmal geschickt hat.
- Ja, und ber Teufel versteht feine Sache! . . . Ein gute Fahrzeug, bas uns bort beim Kap Saint-Barthelemy in die Hände fiel, obendrein ohne Besathung, ohne Kapitan und Matrosen, mit benen wir übrigens furzen Prozeß gemacht hatten.

Diese Reben verrieten, wie die Goelette mit dem Namen "Maule' an der Westüfte der Insel in die Gewalt der Naubgesellen gekommen war, und auf welche Weise mehrere durch die falschen Signale der Strandräuber herbeigelockte Schiffe auf den Klippen der Insel mit Mann und Maus den Untergang gefunden hatten.

- » Und nun, mas beginnen wir nun, Kongre? fragte einer ber brei Manner.
- Wir tehren einsach nach ber "Maule' zurüch, Carcante, antwortete Kongre, ben Basquez richtig als ben Anführer ber Bande erkannt hatte.
  - Sollen wir benn nicht anfangen, bie Boble auszuräumen?
- Nicht eher, als bis bie Havarien vollständig ausgebeffert find, und bas wird sicherlich einige Wochen in Anspruch nehmen.
- Dann wollen wir wenigstens etwas von den nötigften Bertzeugen ins Boot ichaffen.
- Meinetwegen; in ber Aussicht, hierher guruckgukehren, wo Bargas ja alles finden wird, was er ju feiner Arbeit braucht.
- Dann hurtig . . . feine Zeit verlieren! brangte Carcante. Die Flut wird bald wieder einsegen; Die muffen wir uns junuge machen.

- Gewiß, stimmte ihm Kongre zu. Ift die Goelette erst wieder seetüchtig, so befordern wir die Ladung an Bord. Es wird fie ja niemand stehlen.
- Oho, Rongre, vergest nicht, bag brei Leuchtturmwarter bier waren und bag uns einer bavon entwischt ift.
- Das macht mir keine Sorge, Carcante. Che zwei Tage ins Land gehen, wird er verhungert fein, wenn er sich nicht grade mit Mäusen und Strandmulcheln ernährt. Übrigens werben wir den Eingang zur höhle gut verschließen.
- Immerhin, erwiderte Carcante, ist es ärgerlich genug, daß wir erst noch Beschädigungen auszubessern haben, andernfalls hätte die "Maule" schon morgen in See stechen können. Freilich ist es ja möglich, daß während ihres längern Ausenthalts noch ein Schiff an die Küste geworsen wird, ohne daß wir uns zu bemühen brauchen, es dahin zu verlocken. Was ihm dabei verloren geht, wird beshalb ja für uns nicht verloren sein!«

Kongre und seine Begleiter begaben sich nochmals in die Höhle und holten baraus Wertzeuge, Planten und Holzstüde zur Neparatur der Inhölzer. Nachdem sie endlich die Vorsicht gebraucht hatten, den Eingang sorgsam zu verbergen, gingen sie zum Boote hinunter und bestiegen dieses, gerade als sich der Flutstrom bemerkbar zu machen ausing.

Das Boot stieß ab, und von den Ruberern fraftig fortgetrieben, verschwand es balb hinter einem Ufervorsprunge.

Als er keine Entdedung mehr zu befürchten brauchte, trat Basquez auf den Strand hinaus. Er wußte nun alles, was für ihn Interesse hatte, unter anderem zwei besonders wichtige Dinge: erstens, daß er sich für mehrere Wochen hinreichende Nahrungsmittel verschaffen tonnte, und zweitens, daß die Goesette Beschädigungen ersitten hatte, deren Reparatur mindestens vierzehn Tage, vielleicht noch längre Zeit, beanspruchen, jedenfalls aber nicht so sauge dauern würde, daß das Fahrzeug auch bei der Rücksehr des Avisos noch an der Insel läge.

Wie hatte Basquez baran benten fonnen, seine Absahrt zu verzögern? Ja, wenn irgendein Schiff in geringer Entsernung vom Kap Sankt-Johann vorübertame, so wollte er es durch Signale aufmerkjan machen, schlimmften Falls sich ins Meer fturzen, um es schwimmend zu erreichen. Ginnal an Bord, wurde er ben Kapitan über die Lage der Dinge unterrichten, und wenn dieser Kapitan über eine hinreichend zahlreiche Mannschaft verfügte, wurde er gewiß nicht zögern, in die Elgorducht einzulausen und sich der Goelette zu bemächtigen.

Flüchteten dann die Mordgesellen ins Innere der Insel, so war es ihnen boch unmöglich gemacht, diese zu verlassen, und nach dem Eintressen der "Santa-Fe' würde der Kommandant Lasayate schon wissen, die Banditen in seine Gewalt zu bekommen oder sie bis zum setzen Mann auszurotten. Doch ob wohl ein solches Schiff in Sicht des Kaps Sankt-Johann auftauchte? Und wenn es der Kall war, würde es die Signase des unglücklichen Basayes bemerken?

Was ihn selbst betras, gab er sich keiner Beunruhigung hin, obgleich bei Kongre kein Zweisel darüber bestehen konnte, daß auch noch ein dritter Wärter hier angestellt gewesen war ... er hoffte, sich allen Nachsorschungen entziehen zu können. Das Wichtigste für ihn war es, zu wissen, daß er sich Nahrungsmittel bis zur Ankunst des Avisos verschaffen konnte, und ohne länger zu zögern, begab er sich nach der Höhle.

## Achtes Kapitel.

#### Die ,Maule' mahrend der Reparatur.

Die Beichäbigungen ber Goelette auszubeffern, fie für eine langere Fahrt auf bem Großen Ozean instand zu setzen, die gesamte in der Höhle lagernde Fracht barauf zu verladen und bann sobald als möglich auszulaufen, bas waren bie Arbeiten, an beren Erledigung Kongre und seine Gefährten gingen, ohne eine Stunde zu verlieren.

Die Reparaturen am Rumpfe der "Maule" waren tatsächlich über Erwarten umfänglicher Art. Der Zimmermann Bargas war aber tüchtig in seinem Beruse, und da es ihm weder au Bertzeugen noch an Material sehsen konnte, würde die Arbeit ohne besondere Schwierigkeiten auszusühren sein.

Bunachst nufte ber Ballast aus ber Goelette beseitigt werben, um biese bann auf ben Strand bes Landeinschnitts schleppen zu können, wo sie auf Steuerbord übergeneigt werben sollte, um verletze Teile bes Gerippes ersehen und für bie eingebrückten Planken neue einfilgen zu können.

Es war also möglich, daß das schon eine gewisse Zeit beauspruchte; an biefer fehlte es Kongre aber nicht, da die bessere Jahreszeit seiner Rechnung nach ja noch zwei volle Monate dauern sollte.

Bas das Eintreffen der Ablöfung betraf, so würde er sich damit schon abzufinden wissen.

Das in der Wohnstube gefundene Leuchtturnt-Tagebuch hatte ihm über alles Wissenswerte Auskunft gegeben: da die Absöjung der Wärter nur alle drei Wonate ersolgen sollte, konnte der Aviso, Santa-Fe' nicht vor den ersten Tagen des März erscheinen, und jeht waren noch die letzten Tage des Dezembers.

In bemfelben Buche fanden sich auch die Namen ber drei ersten Wärter, Moris, Felipe und Lasques. Übrigens wies die Ausstattung des Zimmers ebenfalls darauf hin, daß es für drei Bewohner bestimmt war. Einer von diesen war also dem Schickiale seiner unglücklichen Kameraden entgangen. Bohin mochte ber sich geflüchtet haben? Kongre machte sich, wie wir wissen, darüber tein Kopfzerbrechen. Allein und ohne alle hissmittel mußte der Flüchtling bald der Entbehrung, dem Hunger zum Opser fallen.

Wenn es aber für die Reparaturen der Goelette auch nicht an Zeit mangeste, mußte doch immer mit möglichen Verzögerungen gerechnet werden, und gerade in den ersten Tagen machte es sich nötig, die kaum begonnene Arbeit zu unterbrechen.

Die Entladung ber Maule' war glücklich beendet worden, und Kongre beabsichtigte, sie am nächsten Tage tielholen zu lassen, da trat in der Nacht vom 3. zum 4. Januar plöglich ein schroffer Witterungsumschlag ein.

In dieser Nacht wästen sich schwere Wolkenmassen am südlichen Horizonte heraus. Während die Lustwärme auf 16 Grad austieg, siel das Barometer bis zum Merkzeichen Sturm. Am himmel zuckten zahlreiche Blitze, und von allen Seiten grollte der dumpse Donner. Bald iprang ein Wind von ungewöhnlicher Opftigkeit aus, das aufgewühlte Weer stürzte wild schäumend über die Klippen hin und schlug an die Felswand bahinter an. Ein Glüd war es zu nenneu, daß die "Maule" in der Elgorbucht sest verankert und gegen den Südwestwind geichützt lag. Bei dem Unwetter lief auch ein Schiff von großem Tonnengehalt, ob Dampfer oder Segler, Befahr, an der Inselfüsste zu zerschellen. Um wieviel mehr wäre ein so schwosses Schiffsen wie die "Maule" davon bedroht gewesen.

Die Gewalt bes Sturmes war so groß und ber Ogean braufen so furchtbar aufgeregt, bag hohe Bellenberge tief in die Bucht hineinrollten. Beim höchsten

Stande der Flut reichte das Wasser bis zum Fuße des Steilusers und der Strand unterhalb der Turmeinfriedigung war vollständig überschwemmt. Die Wogen wälzten sich dis ans Wärterwohnhaus heran und ihre Schammsehen slatterten eine halbe Seemeile dis zum Buchenwäldchen hin.

Rongre und seine Gefährten hatten alle Mube aufzubieten, bie ,Maule' an ihrem Ankerplat zu halten. Mehrmals trieb sie ein Stud vor Anker und brohte, auf bas Ufergelande gehoben zu werben. Das nötigte bazu, zur Unterstütigung bes ersten noch einen zweiten Anker auf ben Grund finken zu lassen. Dennoch war bas Schiff zweimal nabe baran, ganglich zerstört zu werben.

Während auf der "Maule' Tag und Nacht sorgsam Wache gehalten wurde, hatte sich die dienststreie Mannichaft nach den Nebengebäuden im Leuchtturmhose zurückgezogen, wo sie von dem wütenden Sturme nichts zu sürchten hatte. Die Lagerstätten aus den Rabinen und dem Volkslogis waren dahin geschafft worden, wo Platz genug war, nötigensalls alle fünfzehn Mann auf einmal unterzubringen. Während ihres ganzen Aufenthaltes auf der Insel hatten die Banditen noch niemals ein jo gutes Nachtquartier gehabt.

Wegen bes nötigen Proviants brauchte man sich keine Sorge zu machen. Die Borräte im Lagerschuppen bes Leuchtturms genugten für alle, ja sie hätten ausgereicht, auch die doppelte Wenge Leute zu befriedigen. Schlimmsten Falls konnten ja noch die Reserven in der Höhle benutzt werden ... Iurz, die Verproviantierung der Goelette war auch für eine längere Fahrt über den Großen Ozean gesichert.

Das entjehliche Wetter hielt bis zum 12. Januar an und ließ erft in ber Nacht zum 13. merkbar nach. Daburch war eine ganze Woche verloren gegangen, in der es unmöglich gewesen war, zu arbeiten. Kongre hatte übrigens fehr klug daran getan, einen Teil des Ballastes wieder in die Goelette schaffen zu lassen, die wie ein hilfloser Nachen auf und ab schwankte. Es hatte schon Mühe genug gekostet, sie von dem Gestein im Grunde freizuhalten, woran sie ebenso hätte zerschmettert werden können, wie auf den Klippen um den Eingang zur Esgorducht.

In der genannten Nacht schlug der Wind endlich um und drehte nach Weststüdwest. Jest wurde das Weer am Kap Saint-Barthelemy sehr unruhig, denn es wehte noch immer eine steise Dreirefistrise. Hätte die "Maule" noch jest in der kleinen Bucht neben dem Kap gelegen, so ware sie sicherlich völlig zerstört worden.

Im Laufe biefer Schredenswoche war ein Schiff in Sicht ber Stateninsel vorübergekommen, und zwar am hellen Tage, wo es ben Leuchtturm also nicht zu peilen brauchte und nicht bemerken konnte, daß das Licht darauf zwischen Untergang und Aufgang der Sonne nicht angezündet wurde. Das Fahrzeug kam vom Nordosten und steuerte unter wenigen Segelu in die Le Mairestraße ein. An seinem Gaffelbaume flatterte die französische Flagge.

Übrigens zog es brei Seemeilen weit vom Lande vorüber, und seine Nationalität war nur mit Benütung des Fernrohrs zu erkennen. Hätte ihm Basquez auch vom Kap Sankt-Johann Signale gegeben, so wären diese doch unmöglich wahrzunehmen gewesen, beun ein französischer Kapitan hätte sonst keinen Augenblick gezögert, ein Boot aussetzen zu lassen, um einen Schiffbrüchigen aufzunehmen.

Am Morgen bes 13. wurde der Eisenballast zum zweiten Male entsernt und ohne Ordnung soweit auf den Sand geworsen, daß er von der Flut nicht bespült werden sonnte. Run konnte die Untersuchung des Aumpses im Innern eingehender als am Kap Saint-Barthelemy vorgenommen werden. Der Zimmermann erklätte die Havarien sür ernster, als man bisher angenommen hatte. Die "Maule" war bei der Übersührung hierher arg mitgenommen worden, als sie ichars am Winde segelnd gegen das unruhige Wasser antämpsen mußte. Damals war auch das Leck an ihrem Hinterteile entstanden. Offenbar hätte das Hahrzeuge seine Fahrt über die Elgorbucht hinaus nicht sortieben können. Es war also unumgänglich, es auss Trochne zu jegen, um zwei Bauchstücke und drei Spanten an der schabhasten Stelle auf eine Strecke von sechs zu gegent au ersetzen.

Dank den geraubten Gegenständen jeder Art, die zu allerlei Zwecken zu bienen bestimmt waren, sehste es nicht an den nötigen Materialien. Unterstützt von seinen Kameraden, hosste der Zimmermann Vargas die Schäden gründlich auszubessern. Gelang ihm das freilich nicht, so war es der "Maule" unmöglich sich in unvollständig repariertem Zustande auf den Großen Ozean hinauszuwagen. Glücklicherweise hatten weder Masten, noch Segel oder Takelwerkirgendwie Schaden genommen.

Die erste Aufgabe bestand nun darin, die Goelette auf den Sand zu holen, um sie hier auf ihre Steuerbordseite legen zu können. Das konnte wegen Mangels hinreichend fraftiger hilfsmittel nur zur Zeit des hochwassers ausgesuhrt werden. Eine weitere Berzögerung um zwei Tage trat dadurch ein, daß man sich gezwungen sah, auf die Springslut zur Zeit des nächsten Neumondes



Berlaffen zeigte fich auch die Infel felbft, soweit ber Blid reichte. (S. 98.) Bu warten, die es ermöglichen wurde, die Goelette so hoch auf ben Strand hinaufzuzieben, daß fie bis zur nächsten Springflut unbedingt troden lag.

Kongre und Carcante benutzten biesen Ausschut, nach ber Höhle zurückzukehren, und diesmal bebienten sie sich zur Fahrt der Schaluppe der Turmwärter, die größer war als das Boot der "Maule". Sie wollten damit einen Teil der Wertgegenstände zurückbringen, Gold und Silber, das von ihren Räubereien herrührte, und ebenso Schmuckjachen und andre kostbare Dinge, die einstweilen im Vorratsschuppen des Turmhofes niedergeseat werden sollten.

3. Berne, Der Leuchtturm am Gube ber Belt.

Die Schaluppe stieß am Morgen des 14. Januars vom Lande ab. Seit zwei Stunden hatte die Ebbeströmung eingesetzt, und die Beiden gedachten am Nachmittage mit der Klut zurückzukehren.

Das Better mar ziemlich ichon. Zwischen Bolten, die vor einem leichten Sudwinde fintrieben, bligten bann und wann helle Sonnenftraften bernieber.

Bor ber Absahrt war Carcante, wie er bas täglich zu tun pslegte, nach ber Galerie bes Turmes hinausgegangen, um Umschau über ben Horizont zu halten. Das Meer brausen war leer, kein Schiff in Sicht, nicht einmal eine ber Barken ber Pelcherähs, womit diese sich zuweilen bis zur Oftseite ber Neujahrsinseln wagen. Verlassen zeigte sich auch die Jusel selbst, soweit der Blick reichte.

Während die Shaluppe mit der Strömung hinunterglitt, behielt Kongre die beiden Ufer der Bucht immer scharf im Auge. Der dritte Wärter, der der meuchlerischen Ermordung entgangen war, wo mochte der jett sein? Obgleich das ihm keine Veranlassung zur Unruhe bot, erschien es doch wünschenswerter, auch diesen abzutun, und das sollte bei der ersten sich bietenden Gelegenheit jedenfalls geschehen.

Das Land war ebenso öbe und seer, wie die Fläche der Bucht selbst. Das einzige Leben darauf beruhte nur auf dem Umherfliegen und dem Geschrei der Myriaden von Vögeln, die an und in der Userwand nisteten.

Gegen eff Uhr ftieß die Schaluppe vor ber Sohle ans Land, nachdem nicht allein die Strömung, sondern auch ber Wind ihre Fahrt beschleunigt hatte.

Kongre und Carcante ftiegen aus, ließen zwei Mann als Bache zurud und betraten bie Sohle, aus ber fie nach einem halben Stündchen wieber hervorkamen.

Da brin hatten sie alles anscheinend ebenso gesunden, wie sie es vor zwei Wochen verlassen hatten. hier lag übrigens ein solches Bewirr ber verschiedensten Gegenstände, daß es selbst beim Lichte einer Fackel schwierig gewesen ware zu erkennen, ob etwas fehlte.

Kongre und sein Begleiter brachten zwei sorgfältig verschlossen Kiften mit heraus, die von dem Schiffbruche eines englischen Dreimasters herrührten und eine große Summe in Gold, sowie wertvolle Ebelsteine enthielten. Sie sehten sie in der Schaluppe nieder und wollten eigentlich schon wieder absahren, als Kongre erklärte, er wolle erst noch einmal bis zum Kap Sankt-Johann gehen, von wo aus die Küfte nach Süden und Norden hin zu übersehen war.

Carcante und er erklommen asso bas hohe Felsenufer und stiegen bann am Kap bis zu bessen Auskanfer hinunter.

Bon biefer Spite aus reichte ber Blid einerseits etwa zwei Seemeilen weit über bie Ruste bin, die sich nach ber Seite ber Le Mairestraße ausbehnte, und anderseits bis zur Severalipite.

Da ift fein Menich, fagte Carcante.

- Rein, feine lebenbe Geele! beftätigte Rongre.

Beibe kehrten barauf nach ber Schaluppe gurud, die sich sofort in Bewegung sette, als bas Baffer wieder anstieg und die Flutströmung sie mitnahm. Roch vor brei Uhr waren sie im hintergrunde der Claorbucht gurud.

Zwei Tage später, am 16., nahmen Kongre und seine Leute am Bormittag bie Strandsehung der "Maule" in Angriff. Gegen elf Uhr mußte der höchste Bassertand eingetreten sein, und mit Rücksicht darauf wurden alle Borbereitungen getrossen. Ein ans Land geschafstes Ankertau sollte es ermöglichen, die Goelette aufs Land zu ziehen, sobald die Wassertiese das zuließ.

Un sich bot die Operation weber Schwierigkeiten noch Gefahren; bie hauptarbeit besorgte babei ja boch die Flut allein.

Sobald also bas Baffer ftill ftand, verband man ben Trog mit ber "Maule' und schleppte sie so weit wie möglich auf ben Strand hinauf.

Nun galt es nur, die Ebbe abzuwarten. Gegen ein Uhr begann bas Basier sich von den der Userwand zunächtgelegenen Felsblöden zurückzuziehen, und der Kiel der "Maule" jant gleichzeitig auf den Sand. Um drei Uhr lag sie auf der Steuerbordseite und vollständig trocken.

Jeht konnte die Arbeit begonnen werden. Da es natürlich nicht möglich gewesen war, die Goelette bis an die Felswand selbst heranzuschleppen, erlitt die Arbeit jeden Tag einige Stunden eine gezwungene Unterbrechung, da das Schiff bei jeder Flut wieder halb im Wasser lag. Da die Flut von diesem Tage an jedoch immer weniger hoch anstieg, wurde die unfreiwillige Wuße allmählich kürzer, und vierzehn Tage lang konnte dann die Arbeit überhanpt ohne jede Unterbrechung sprigest werden.

Der Zimmermann ging also ans Werk. Konnte er auch auf die Bescherähs unter ber Rotte nicht rechnen, so würden ihn doch die andern, Kongre und Carcante mit eingeschlossen, bei der Arbeit unterstützen.

Der eingebrudte Teil ber außern Plantenlage wurde leicht beseitigt, nachbem bie Platten bes Rupferbeschlages entfernt waren. Damit waren bie Spanten und Bauchstüde freigelegt, die ersetzt werden mußten. Das aus ber Höhle hergeschaffte Holg, Planken und Krummhölzer, genügte auf jeden Fall, und es wurde also nicht notig, etwa im Buchenwalde einen Baum zu fällen, zuzurichten und zu zerfägen, was ja ein schweres Stud Arbeit gewesen ware.

In ben folgenden vierzehn Tagen hatten Bargas und die andern, da immer schöne Witterung blieb, an ihrem Werke tüchtig schaffen können. Was am meisten Beschwerbe verursachte, war das herausnehmen der Bauchstücke und Inhölzer, für die neue eingesügt werden sollten. Die verschiedenen Stücke waren mit Kupfer verbolzt und mit Holznägesen verbunden. Das Ganz hielt waren mit Aupker verbolzt und mit Holznägesen verbunden. Das Ganz hielt wat gut zusammen, ein Beweis, daß die "Maule" aus einer der besten Schissbauwersstäten Balparaisos hervorgegangen war. Nur mit Mühe gesang es Bargas, diesen ersten Teil seiner Arbeit auszusühren, und ohne die aus der Höhse stammenben Jimmermannswertzeuge wäre es ihm wohl kaum gesungen, sie nach Bunsch zu vollenden.

Selbstverständlich mußte in den ersten Tagen die Arbeit allemal zur Beit des Hochwasser unterbrochen werden. Später wurde die Flut so weit ichwächer, daß sie nur noch die nächstgelegenen Streisen des Strandes erreichte. Der Riel kam gar nicht mehr mit Wasser in Berührung, und man konnte bemnach drinnen und braußen am Rumpfe unbehindert arbeiten. Es war nur von besondrer Wichtigkeit, die Beplankung in Ordnung zu haben, ehe die Beit der größern Fluthöhe wiederkehrte.

Mus Borficht, aber ohne die gange Rupferhaut ablöfen zu lassen, ließ Kongre boch alle Rabte oberhalb ber Schwimmlinie bloßlegen. Deren Ralfaterung wurde bann mit Hanfzöpfen und Bech, die von Seetristen herrührten, aufs neue vollgeschlagen.

Im Laufe biefer Beit wurden zwei Schiffe im Bemaffer ber Stateninsel gesehen.

Das eine war ein aus bem Großen Dzean kommender englischer Dampfer, ber nach Durchschiffung der Meerenge einen Kurs nach Norden, wahrscheinlich nach einem Hasen Europas, einschlug. Es war heller Tag, als er auf der Höhe des Kaps Sankt-Johann erschien. Mit dem Aufgange der Sonne sichtbar geworden, war er vor deren Untergange wieder verschwunden. Sein Kapitän hatte also nicht bemerken können, daß der Leuchtturm jeht gelösicht war.

Das zweite Schiff war ein Dreimaster, bessen Nationalität man nicht erkennen konnte. Die Dunkelheit brach schon langsam herein, als er sich auf ber Höße bes Kaps Sankt-Johann zeigte, von wo aus er längs ber Oftküste ber Insel ber Severalspisse zusteuerte. Carcante, ber sich gerade im Wachzimmer aushielt, sah nur noch sein grünes Steuerborblicht durch das Halbdunkel schimmern. Im Falle, daß sich Kapitän und Mannschaft dieses Seglers schon mehrere Monate unterwegs besanden, konnten sie nicht wissen, daß der Bau des Leuchtturmes dier jett schon vollendet war.

Der Dreimaster solgte ber Kuste so nahe, daß seine Leute die üblichen Signale hatten wahrnehmen können, z. B. ein Feuer, daß man auf dem Austäuser eines Kaps entzündet hatte. Ob es Basquez wohl versucht hatte, die Ausmerksamkeit der Besahung zu erwecken? ... Ja ober nein ... gleichviel, jedenfalls war das Fahrzeug bei Sonnenaufgang im Süben hinter dem Horizgonte verschwunden.

Weit braußen, anscheinend auf bem Wege nach ben Maluinen, wurden gelegentlich auch noch andre Segler und Dampfer sichtbar. Wahrscheinlich wußten biese von ber neuen Anlage auf der Stateninsel überhaupt noch nichts.

Um letten Tage bes Januars, zur Zeit ber Bollmond-Springflut, erlitt bas Wetter wiederum eine ftarte Beränderung. Der Wind war nach Often umgesprungen und braugte bas Wasser geradeswegs in die Elgorbucht hinein.

Baren die Ausbesserigerungen des Schiffsrumpfes da auch noch nicht ganz sertig, so befanden sich wenigstens Spanten, Bauchstücke und Außenplanten wieder an ihrem Plate und ließen tein Wasser in den Laderaum eindringen.

Dazu konnte man sich wirklich Glud wünschen, benn in ben nächsten achtundvierzig Stunden reichte die Flut bei ihrem höchsten Stande weit an den Rumpf hinauf, und die Goelette richtete sich von felbst auf, boch ohne daß ber in ben Sand eingesunkene Kiel völlig frei wurde.

Kongre und feine Gefährten mußten bie größten Borsichtsmaßregeln beobachten, neue Havarien zu vermeiben, die die Absahrt hatten bebeutend verzögern können.

Durch einen gunftigen Umftand murbe bie Goelette auf ihrem Sandlager festgehalten. Sie rollte zwar ziemlich heftig von einer Seite zur andern, lief aber nicht Gefahr, gegen bie Felsen bes Einschnitts geschleubert zu werben.

Bom 2. Februar an nahm bie Fluthohe übrigens wieber ab und die Maule' bekam badurch wieder einen festen Stand auf bem Strande. Run war es möglich, den Rumpf auch am Oberwert zu talfatern, und vom Aufgange ber Sonne bis zu ihrem Untergange hörte man die Hammerschläge ertonen.

Die Berstauung ber Fracht brobte in teinem Falle, die Abfahrt ber "Maule" noch weiter hinauszuschieben. Die Schaluppe suhr jest häusig nach ber Höhle, beseth mit Leuten, die Bargas eben nicht brauchte. Zuweilen beteiligte sich Kongre und zuweilen Carcante an biesen kurzen Fahrten.

Tebesmal brachte die Schaluppe einen Teil der Gegenstände mit, die im Frachtraum der Goelette untergebracht werden sollten und die man vorläufig im Lagerhause des Leuchtturmes niederlegte. Bon hier aus ging später die Befrachtung bequemer und regelmäßiger vor sich, als wenn die "Maule" zu diesem Zwecke vor der Höhle, also men die "Maule" zu diesem Zwecke vor der Höhle, also mahe am Eingange der Bucht, angelegt worden wäre, wo die Arbeit leicht durch ungünstiges Wetter gestört werden konnte. An dieser bis zum Kap Sankt-Johann hinausreichenden Kuste gab es keine andre gut geschühte Stelle als den kleinen Landeinschnicht am Fuße des Leuchtturms.

Noch einige Tage, und die Reparaturen mußten beendigt, die "Maule" also klar sein, wieder auszulausen, und die Ladung konnte von nun an direkt an Bord gebracht werden.

Am 12. Februar war die Kalfaterung ber letzten Fugen am Rumpfe und auf dem Berbed fertig. Einige Gefäße voll Farbe, die in den Brads verunglüdter Schiffe gefunden worden waren, hatten es sogar möglich gemacht, Border- und hinterteil der "Maule' frisch anzustreichen. Kongre benutzt biese Gesegnheit zu einer Anderung des Namens der Goesette, die er zur Ehre seines versten Ofsizierse, Carcante' tauste. Er hatte auch nicht versäumt, das Tateswert genau untersuchen und seichte Reparaturen an den Segesn vornehmen zu lassen. Diese mußten übrigens neu gewesen sein, als die Goesette den Hasen von Basparaise versassien hatte.

Die Mause' ware also seit bem 12. Februar in bem Zustande gewesen, wo sie wieder nach ihrem Ankerpsah im kleinen Landeinschnitte hatte geschleppt werden und ebenso hatte sie die dann bereit liegende Ladung aufnehmen können, wenn es nicht zum großen Leidwesen Kongres und seiner Spießgesellen, die alle der Abfahrt von der Stateninsel mit Ungeduld entgegensahen, unbedingt nötig gewesen ware, die nächste Reumond-Springssut abzuwarten, um die Goelette nit ihrer Hilfe wieder flott zu machen.

Diese Springflut trat am 14. Februar ein. An bemfelben Tage hob sich ber Kiel aus seinem Bette im Ufersande, und ohne Schwierigkeit glitt die Goelette nach dem tiefern Wasser. Jeht hatte man sich also nur noch mit der Be- ladung zu beschäftigen.

Traten feine unerwarteten hindernisse ein, jo tonnte die "Carcante" in wenigen Tagen die Anter lichten, die Elgorbucht verlassen, die Le Mairestraße hinuntersegeln und bei sudwestlichem Kurje mit vollen Segeln dem Gewässer bes Großen (oder Stillen) Dheans gusteuern.

## Menntes Kapitel.

### Basques.

Seit dem Eintreffen ber Goelette auf bem Ankerplate in ber Eigorbucht hatte Basquez auf bem Uferlande bes Raps Sankt-Johann gelebt, von wo er sich aus mehreren Gründen nicht entfernen wollte. Wenn ein Schiff erschien, das in die Bucht einlaufen wollte, er wurde wenigstens zur Stelle sein, es bei seiner Borüberfahrt anzurufen.

Dann nahm bieses ihn vorausssichtlich auf, er wurde bessen Kapitan mitteilen, daß er sich bei Einhaltung einer Richtung nach dem Leuchtturm den ernstesten Gesahren aussetze, wurde ihm sagen, daß jest eine Berbrecherbande den Turm in ihrer Gewalt habe, und wenn der Kapitan dann über feine hinreichend zahlreiche Mannschaft verfügte, die Schurken zu überwältigen oder sie ins Innere der Insel zu jagen, so würde er mindestens Zeit haben, wieder aufs hohe Meer hinaus zu steuern.

Die Bahricheinlichkeit, daß ein solcher Fall einträte, war freilich sehr gering, benn warum sollte ein Schiff, außer wenn es dazu gezwungen war, in ber ben Seefahrern bisher so wenig bekannten Bucht Schut suchen?

Um günftigsten wurde sich gegebenen Falles die Sachlage gestalten, wenn ein solches Schiff zufällig auf bem Wege nach ben Maluinen ware, die es in wenigen Tagen erreichen könnte, denn dann konnten die dortigen britischen Behörden von den Ereignissen unterrichtet werden, deren Schauplat die Stateninsel geworden war. Darauf könnte ein Kriegsschiff jedenfalls sojort nach der Elgorbucht abgehen und da eintreffen, bevor die Mause' abgehegelt war, könnte

Rongre und seinen Spiefigesellen bis auf ben letten Mann ben Garaus machen und bafür forgen, bag ber Leuchtturm ichleunigft wieber in Betrieb fame.

-Ia, um das zu erreichen, sagte sich Basquez wieberholt, wird boch wohl bie Rückfehr der "Santa-Fe" abgewartet werden mussen. Bwei sange Monate!... Dann ist die "Maule" aber sicherlich weit weg von hier, und wo sollte sie einer inmitten der Inselgruppen des Großen Ozeans wiederfinden?.

Der wadre Basquez bachte nie an fich selbst, sonbern nur an seine so ruchlos hingemorbeten Kameraben, baran, daß die Wörder nach dem Verlassen ber Insel wahrscheinlich straslos blieben, und baneben gebachte er der großen Gefahren, die der Schiffahrt nach der Auslöschung des Leuchtturms am Ende ber Welt in diesen Weeresteilen droften.

Bas seinen Lebensunterhalt betraf, so fühlte er sich, so lange fein Schlupfwinkel nicht entbeckt wurde, nach dem flüchtigen Besuch der Söhle in dieser Hinsicht volltommen beruhigt.

Diese Höhle reichte sehr tief ins Innere ber Steilfuste hinein, und barin hatte sich die Bande mehrere Jahre verborgen, darin war auch das geraubte Strandgut, war Gold und Silber neben sonstigen, bei Tiefebbe aufgelesenen Kostbarkeiten versteckt und aufgespeichert worden. Hier hatten sich Kongre und seine Gefährten auch später viele Monate lang aufgehalten, wobei sie zuerst von dem Proviant lebten, den sie zur Zeit ihrer Ausschiffung besaßen, und dann von den Nahrungsmitteln, die ihnen bei vielen, zum Teil von den Raubgesellen selbst herbeigeführten Schissfrüchen in die Hand gefallen waren.

Bon diesen Borraten eignete sich Basquez nicht mehr an, als er unbedingt brauchte, damit Kongre und seine Leute nichts bemerken sollten: eine kleine Kiste mit Schisswieback, ein Fäßchen mit Corned-Beef, ein Kohlenbecken, worin er Feuer machen könnte, einen Kochtops, eine Tasse, eine wollene Decke, ein Hemd und Strümpse zum Wechseln, ferner eine Wachstuchmüße, zwei Revolver mit etwa zwanzig Patronen, einen Feuerstahl nehst Jündichwamm und eine Laterne. Außerdem nahm er noch zwei Psundpakete Tabak für seine Pfeise mit. Übrigens sollte, nach den von ihm erlauschten Worten, die Ausbesserung der Goelette ja mehrere Wochen beanspruchen, und da fand er jedensalls Gelegenheit, seine Mundvorräte zu erneuern.

Sier fei auch eingefügt, baß er fich, ba feine jehige enge Grotte ber Soble ber Ranber zu nahe lag und er entbedt zu werben fürchten mußte, gleichzeitig einen etwas entfernteren und sichreren Schlupfwinkel auswählte.

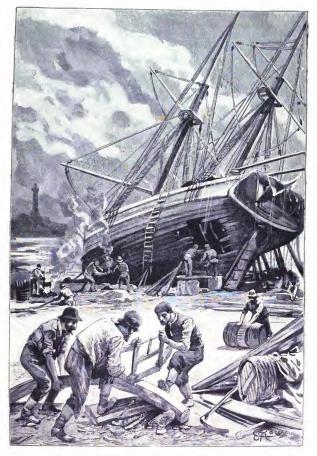

Es war von besondrer Wichtigleit, die Beplantung in Ordnung gu haben. (S. 100.) 3. Berne. Der Leuchturm am Ende ber Beit.

Einen solchen hatte er fünshundert Schritt weiter westlich, jenseits des Kaps Sankt-Johann und an der Rückseite der Userwand, an dem nach der Meerenge zu gelegenen Teile des Users gefunden. Zwischen zwei hohen, nach dem Userwalle geneigten Felsen sag hier eine Grotte mit sast unsichbarem Eingange. Um zu diesem zu gelangen, mußte man sich zwischen den beiden natürlichen Seteinsalen hindurchzwägen, was bei der Menge umhergestreuter Felsblöcke kaum ausssührbar erschien. Bei hochwasser von Kenge undergehrenter Felsblöcke kaum aussührbar erschien. Bei hochwasser von Kenge und bereich web an die Ervotte heran, stieg aber boch nicht hoch genug, ihren Boden zu überschwemmen, bessen sieher Sand keine einzige Muschelschale enthielt und auch keine Spur von Keucktiakeit zeigte.

Bor dieser Grotte konnte man hundertmal vorübergehen, ohne etwas von ihrem Borhandensein zu ahnen, und auch Basquez hatte sie vor einigen Tagen nur durch Zufall entdeckt.

hierher schaffte er also bie aus ber hohle entnommenen Gegenstände, bie er ju benuben gedachte.

Es war übrigens sehr selten, daß Kongre, Carcante ober die andern nach diesem Teile der Ruste kamen. Das erste Mal, wo das nach dem zweiten Besuche der Höhle wieder geschah, hatte Basquez sie bemerkt, als sie an der Spihe des Kaps Sankt-Johann standen. Zwischen den beiden Felsenpfeilern niedergekauert, konnte er nicht gesehen werden und wurde auch nicht gesehen.

Selbstverständlich wagte er sich niemals ohne die peinlichste Vorsicht nach braußen, mit Vorliebe nur des Abends, meist wenn er sich nach der Höhle begeben wollte. She er dann um die Ecke des Steilusers bog, überzeugte er sich allemal genau, daß weder das Boot noch die Schaluppe am Ufer angebunden lag.

Doch wie unendlich (ang erichien ihm die Zeit in seiner Einsamkeit, und welch schwerzliche Erinnerungen stiegen immer und immer wieder in ihm auf: der blutige Auftritt, dem er damals glücklich entging, bei dem Felipe und Moriz aber den Streichen der Mörder zum Opfer gefallen waren. Dann packte ihn wohl ein unwiderstehliches Berlangen, mit dem Haupte der Berbrecherrotte zussammenzutreffen und mit eigner Hand den Tod seiner unglücklichen Kameraden zu rächen.

Rein . . nein! fprach er für sich, sie werben frufer ober später ihre Strase erhalten! . . Gott tann nicht gulassen, daß sie die Frucht ihrer Schandtaten genießen, nein, sie werben sie schon noch mit bem Leben bezahlen! «

Dabei vergaß er gans, an welch feinem Faden sein eignes Leben hing, so lange die Goesette noch in der Elgorbucht vor Anker lag.

·Und boch, rief er ichließlich, wenn die Clenden nur nicht davonsahren ... wenn sie nur noch hier find, wenn die "Santa-Fe' zurudtommt? D, möge der himnel sie hindern, abzujegeln!«

Burde biefer Bunfch aber in Erfüllung geben? Roch mußten ja mehr als zwei Monate vergeben, che ber Aviso in Sicht ber Insel auftauchen konnte.

Anderseits wunderte sich Basquez ein wenig über den längern Aufenthalt hier. Sollten die Havarien der Goelette so schwerer Art sein, daß ein voller Monat zu ihrer Reparatur nicht ausreichte? Aus dem Leuchtturmjournale mußte Kongre den Zeitpunkt ersehen haben, wo die Ablösungsmannschaft eintreffen sollte. Er konnte sich doch nicht darüber täuschen, was ihm drohte, wenn er nicht vor den ersten Tagen des März ausgelaufen war . . .

Inzwischen war ber 16. Februar herangekommen. Bon Ungeduld und Unruhe gefoltert, wollte Basquez nun wissen, wie die Dinge lägen. Bald nach Sonnenuntergang schlich er sich zum Eingang der Bucht hin und wanderte vorsichtig am nörblichen Ufer dem Leuchtturm zu.

Obgleich es schon recht buntel war, lief er boch Gefahr, baß ihm einer von ber Bande, ber von ber andern Seite tame, begegnen köunte. Er schlüpste beshalb vorsichtig dicht am Steilufer hin, suchte mit bem Blief das Dunkel zu burchdringen und lauschte gespannt, ob sich irgend ein verdächtiges Geräusch vernehmen ließ.

Ungefahr brei Seemeilen hatte Basquez zurudzulegen, um nach bem hintergrund ber Bucht zu gelangen, und zwar in entgegengeseter Richtung zu ber, bie er nach ber Ermorbung seiner Kameraben auf ber Flucht eingehalten hatte. heute wurde er ebensowenig gesehen, wie an jenem Abend.

Gegen neun Uhr machte er zweihundert Schritt vor der Einfriedigung des Leuchtturms halt, und da sah er einen Lichtschein durch die Fenster des Anbaus schimmern. Eine Auswallung gerechten Zorns und eine drohende Handbewegung konnte er nicht unterdrücken bei dem Gedanken, daß die Mordbuden jeht in der Wohnung an Stelle derer hauften, die sie hingeschlachtet hatten, und au Stelle dessen, den sie ebenso gewissenlos töten würden, wenn er ihnen in die Hände siel.

Bon bem Plage, wo er fich befand, tonnte Basquez in ber Duntelheit bie Goelette nicht liegen feben. Er mußte fich noch um hundert Schritte weiter

hin begeben, und dachte gar nicht daran, daß das mit einer Gesahr verbunden fein könnte. Die ganze Näuberbande war ja im Wohnzimmer der Wärter versammelt, und es würde gewiß keinem einfallen, diese jeht zu verlaffen.

Basquez wagte sich sogar noch weiter und schlich bis ans Ufer bes kleinen Landeinschnitts heran. Bei einer Flut vor zwei Tagen war die Goelette von ihrem Sandbett abgeschleppt worden. Jest schwamm sie, sestgeschaften von ihrem Anker, auf tieferm Basser.

D, wenn er getonnt, wenn es nur von ihm abgehangen hatte, mit welcher Befriedigung hatte er ben Rumpf bes Schiffs gesprengt und biefes jum Sinken gebracht!

Die früheren Beschädigungen waren asso offenbar ausgebessert. Basquez hatte jedoch bemerkt, daß die Goelette nur so tief eintauchte, daß sie etwa noch zwei Fuß über ihre normale Schwimmslinie aufragte. Das bedeutete aber, daß sie weber mit Ballast beschwert noch mit anderm Frachtgut beladen war. Hiernach konnte es bis zur Absahrt recht gut noch mehrere Tage dauern. Das war aber jedensalls der letzte Aussichund, und vielleicht lichtete die "Maule" schon nach achtundvierzig Stunden die Anker, umsegelte das Kap Sankt-Johann und versichwand am Horizout für immer.

Basquez bejaß nur noch einen kleinen Borrat von Proviant. Gleich am folgenden Morgen machte er sich auf, ihn zu vervollständigen.

Der Tag war kaum angebrochen; ba er sich aber sagte, baß biesen Worgen bie Schaluppe hierherkommen wurbe, beeilte er sich unter größter Borsicht so viel wie möglich.

Mis er um bie Ede bes Steilufers tam, fah er von ber Schaluppe nichts, und auch bas gange Ufer mar obe und feer.

Basquez betrat alfo bie Sohle.

Darin lagerten noch eine Menge Dinge von keinem besondern Werte, mit denen Kongre den Laderaum seiner "Manle' jedenfalls nicht wurde füllen wollen. Als Basques aber nach Zwieback und Fleisch suchte, erkannte er das bald als eine vergebliche Mube.

Alles Egbare mar ichon weggeholt, und ihm murbe es nach achtundvierzig Stunden an ber nötigften Nahrung fehlen!

Basquez hatte feine Zeit, seinen Gebaufen barüber weiter nachzuhängen. In biesem Augenblide wurden nämlich Ruberichläge hörbar . . . Die Schalupve tam, mit Carcante und zwei seiner Gefährten beseht, rasch näher. Basquez

iprang nach bem Eingang ber Sohle und fah, ben Kopf vorstredend, hinaus. Eben stieß die Schaluppe ans User. Er hatte nur noch die Zeit, wieder ins Innere zu flüchten und sich im finstersten Wintel hinter einem Haufen von Segelwert und Spieren zu versteden, ber auf der Goelette keinen Plat sinden konnte und voraussichtlich in der Hohle liegen gelassen wurde.

Basquez war fur ben Fall, baß er entbedt wurbe, fest entichlossen, jein Leben teuer zu verkaufen und fich bes stets im Gurtel getragenen Revolversohne Schonung zu bebienen. Aber er allein . . . allein gegen brei! . . .

Rur zwei erschienen im Eingange ber Hohle, Carcante und ber Zimmermann Bargas. Kongre hatte fie nicht begleitet.

Carcante trug eine angezündete Facel und suchte im Berein mit Bargas verschiedene Gegenstände aus, die die Ladung der Goelette vervollständigen sollten. Dabei sprachen sie ohne Rückhalt miteinander.

- -Run haben wir ichon ben 17. Februar, jagte ber Zimmermann, undes ift hohe Beit, in See zu gehen.
  - Ja freilich, wir werben auch abfahren, antwortete Carcante.
  - Bielleicht icon morgen?
  - Ja, ich bente morgen, wir find ja mit allem fertig.
- Dazu gehört nur, daß das Wetter uns feinen Strich durch die Rechnung macht.
- Wöglich war's schon, es sieht heute Worgen etwas brohend aus; doch bas kann sich auch wieder aufklären.
- Wenn wir hier nur nicht gar acht bis zehn Tage aufgehalten werben . . .
- Ja, sagte Carcante, ba fönnten wir leicht noch mit bem Ablösungstransport zusammentreffen.
- Das wollen wir nicht wünschen! rief Bargas. Wir sind nicht starf genug, mit einem Kriegsschiff fertig zu werben.
- Nein, aber die würden mit uns fertig werden, und zwar so, daß wir bald an den Rahenenden baumelten! antwortete Carcante, der seine Worte mit einem lästerlichen Fluche begleitete.
- Na, mit einem Worte, erwiderte ber andre, ich schwämme am liebsten schon ein paar hundert Meilen weit braugen!
- Morgen, morgen, fag' ich bir, versicherte Carcante, wir mußten nun gerabe einen Sturm befommen, ber ben Guanatos bie Sorner vom Ropfe wegbliefe. .

Basquez vernahm biese Worte; er verhielt sich mäuschenstill, er wagte taum zu atmen. Die Leuchte in der hand, wendeten sich Carcante und Bargas einmal hier- und einmal borthin. Sie rüdten verschiedene Gegenstände von ihrer Stelle und wählten andre aus, die sie sich handgerecht zur Seite legten. Manchmal näherten sie sich dem Winkel, worin Basquez sich versteckt hielt, so weit, daß dieser nur hätte den Arm auszustrecken brauchen, um ihnen den Revolver an die Brust zu seben.

Die Durchsuchung ber Sohle mahrte eine halbe Stunde, dann rief Carcante ben in ber Schaluppe zurudgelaffenen Mann herbei. Diefer tam eiligst heraufgelaufen und half eifrig, die Pade und Ballen hinwegzuschaffen.

Carcante ließ noch einen letten Blid burch bie Sohle ichweifen.

- » Jammerichabe, fagte Bargas, fo vieles bier liegen laffen gu muffen!
- Es geht aber nicht anders, erkarte Carcaute. Ja, wenn die Goesette dreihundert Tonnen groß wäre! . . . Wir nehmen jedoch alles mit, was von besonderm Wert ist, und ich hoffe, damit wird sich da unten noch ein gutes Geschäft machen sassen.

Die Manner verließen hiermit die Sohle, und bald glitt die Schaluppe mit Rudenwind bahin und verschwand nach turger Zeit hinter einem Landvoriprung ber Bucht.

Basquez trat nun auch heraus und begab sich wieder nach seiner Grotte. Nach achtundvierzig Stunden würde er also nichts mehr zu essen hoen, benn bei ihrer Absahrt würden Kongre und seine Leute jedensalls auch alle Borräte aus dem Lagerhause am Turm mit fortickseppen, so daß er auch da nichts mehr fände. Wie sollte er dann sein Leben fristen bis zur Rückschr des Avisos, der, selbst wenn seine Fahrt keine Berzögerung erlitt, vor weitern vierzehn Tagen gar nicht eintressen tonnte?

Die Lage gestaltete sich für den Berlassenen also höchst ernsthaft. Bei allem Mute, aller Energie konnte Basquez sie kaum bessern, er müßte sich denn mit Burzeln, die er im Buchenhain ausgrub, oder mit Fischen ernähren können, die er vielleicht in der Bucht fangen konnte. Dann mußte die "Maule" die Stateninsel aber vorher endgültig verlassen. Burde sie durch irgendwelchen Umstand genötigt, noch mehrere Tage vor Anker zu liegen, so erlag Basquez in seiner Grotte unvermeiblich dem Sungertode.

Die Stunden verstrichen; bas Aussehen bes himmels wurde immer brobenber. Machtige graugelbe Boltenmassen turmten fich im Often empor. Die Stärke des Windes wuchs, je weiter er nach der Seite des offinen Weeres umichlug. Die kleinen Wellen, die anfänglich schnell über die Wassersläche hinrollten, verwandelten sich bald in lange Wogen mit schaumgekröntem Kamme und schlugen donnernd gegen die Felswand des Kaps.

Wenn bieses Wetter anhielt, konnte die Goelette mit der Flut am nächsten Worgen jedenfalls noch nicht aussaufen.

Als der Abend herankam, war noch keine Anderung im Zustande der Atmosphäre eingetreten; der hatte sich im Gegenteil eher noch verschlimmert. Es handelte sich hier auch nicht um ein Gewitter, das sich vielleicht in wenigen Stunden ausktobte, nein, hier war ein regelrechter Sturm im Anzug. Man sah das an der Farbe des himmels und des Meeres, au den zerzausten Bolken, die mit zunehmender Schnelligkeit dahinigaten, man erkannte es an dem höllengebraus der von der Strömung durcheinandergewirbelten Wasserberge und an dem prassenden Gurgeln, wenn diese zwischen den Klippen zerrissen wurden. Ein Seennann wie Basquez konnte sich über die Berhältnisse nicht täuschen. Im Bohnhause am Leuchtturme war die Auecksilbersäule des Barometers ohne Zweisel unter die Warke \*Sturms heradsgejunken.

Trot bes entsetlich wütenden Windes war Basquez doch nicht in seiner Grotte geblieben. Auf dem Usergelande umhergesend, richtete er die Blicke nach dem sich mehr und mehr versinsteruden Horizont. Die letzten Straßen der Sonne, die im Westen dem Untergange nahe war, erloschen nicht, ehe Basquez eine ichwarze Masse bemerkt hatte, die draußen vor der Insel hin- und hergeworsen wurde.

Dir Schiff! rief er. Ein Schiff, bas auf die Infel zuzusteuern icheint!-Wirklich war es ein von Often herankommendes Fahrzeug, bas entweber in die Meerenge einlaufen ober im Süben vorüberfegeln wollte.

Der Sturm tobte jest mit schredlichster Gewalt, ja es war kaum mehr ein solcher, sondern einer der furchtbaren Orkane, denen nichts widersteht und die den größten und besten Schiffen Verderben und Untergang bringen. Wenn sie nicht Buchte (Seeräumte) genug haben — um hier einen schiffstechnischen Ausdruck zu gebrauchen — d. h. weun sie Laud nahe unter dem Winde haben, entgehen sie nur selten dem Schiffbruche.

lind der Leuchtturm, dessen Feuer die Clenden nicht auzünden! ries Basquez. Das Schiff da draußen, das nach ihm ausspäht, wird ihn nicht sinden; es wird nicht wissen, daß nur wenige Seemeisen vor ihm eine gesähr-

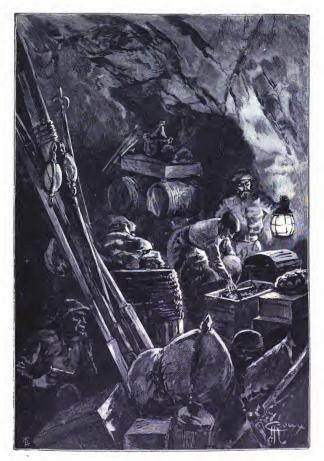

Basqueg verhielt fich manscheuftill, er wagte faum zu atmen. (S 111.) 3. Berne. Ber Lenchturm am Ende ber Beit.

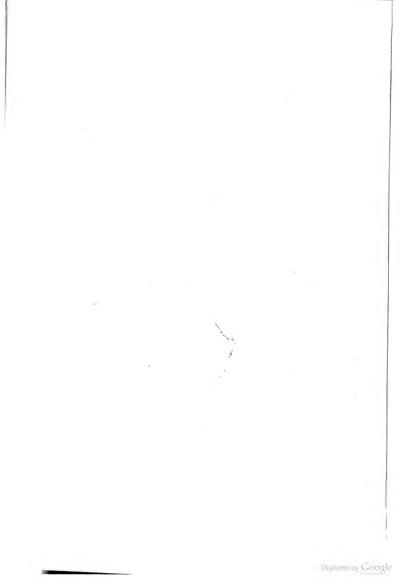

liche Küste liegt. Der Sturm treibt es darauf zu . . . es wird, es muß an den Klippen zerschellen!«

Ja, hier war wieber ein schweres Unglud zu befürchten, ein Ungluck, woran Kongre und seine Spießgesellen schuld waren. Ohne Zweisel hatten sie von der Höhe des Leuchtturms aus jenes Schiff gesehen, das seinen Kurs nicht einhalten konnte und mit dem Sturmwind im Rücken über das tief aufgeregte Meer flieben mußte. Es lag auf der Hand, daß es dem Kapitan, der durch keinen Lichtschein den er noch weiter im Besten suchen mochte — geleitet wurde, nicht gelingen würde, um das Kap Sanke Johann zu segeln und in die Meerenge einzulansen, oder die Severalspitz zu umschiffen, um im Süben der Insel vorbeizukommen. Bor Berlauf einer halben Stunde mußte das Fahrzeug auf die Klippen am Eingange der Elgorducht geschleubert sein, ohne daß jenand darauf nur eine Uhnnug von der Räche eines Landes gehabt hatte, das in den letzten Tagesstunden ja nicht mehr zu erkennen gewesen war.

Der Sturm wütete mit furchtbarster Gewalt. Die Nacht brohte entsehlich zu werden, und nach ihr ebenso ber nächste Tag, denn es war gar nicht anzunehmen, daß das Unwetter sich schon in vierundzwanzig Stunden beruhigte.

Basquez bachte jeht nicht baran, sein schügenbes Obbach aufznjuchen, seine Blide hingen starr braußen am Horizont. Konnte er in ber Finsternis auch vom Schiffe selbst kaum noch etwas erkennen, so leuchteten boch znweilen bessen bem einen, balb nach bem andern Borb geneigt wurde. Unter ben vorliegenben Berhältnissen erschien es unmöglich, bag es bem Steuer noch gehorchte; vielleicht ließ es sich gar nicht mehr lenten, vielleicht war es seiner Segel und bes Takelwerks zum Teil beraubt ober hatte gar bie Massen eingebist. Sebenfalls ließ sich annehmen, baß es taum noch ein Segel führte. Beim Kampfe ber entfesselten Elemente wäre es keinem Fahrzeng möglich gewesen, auch nur eine Bugiprietstenge zu erhalten.

Da Basquez immer nur ein rotes ober ein grünes Licht fah, mußte es sich hier um ein Segetschiff handeln; ein Dampfer hatte außerdem noch ein weißes Licht am Stagieile des Fockmastes getragen. Das ba draußen hatte also teine Maschine, gegen den Sturm ankämpsen zu können.

Berzweiselt über seine Ohnmacht, ben brohenden Schiffbruch nicht abwenden zu können, irrte Basquez auf bem Strande hin und her. Jeht ware es so notwendig gewesen, daß vom Turm ein Lichtstrahl burch die Finsternis

A STATE OF THE PARTY NAMED IN

geleuchtet hätte. Basquez wendete sich unwillfürlich der Elgorducht zu. Seine Hand streckte sich vergeblich nach dem Leuchtturm hin aus. Dieser würde heute Nacht ebensowenig seinen Schein verbreiten, wie alle die Rächte in den versstoffenen zwei Monaten, und das Schiff war deshalb verurteilt, an den Felsblöden des Kaps Sankt-Johann mit Mann und Mans zugrunde zu gehen.

Da kam Basquez noch ein Gedanke. Bielleicht konnte dieser Segler sich boch vom Lande fernhalten, wenn er von bessen Vorhandensein Kenntnis hätte. Selbst angenommen, daß es ihm unmöglich war, einen völlig richtigen Kurs zu halten, so gelang es ihm bei nur geringer Abweichung von der jehigen Fahrtrichtung vielleicht doch, ein Anlaufen an das Ufer zu verhüten, das ja vom Kap Sankt-Johann bis zur Severalspitze nur eine Ausdehnung von acht Seemeilen hatte. Jenseits dieser Spitze lag dann wieder freies Wasser vor seinem Bug.

Er hatte ja Holz bei ber Hand; Überreste von Strandtriften und Trümmer von Schissersten lagen auf bem Strand umher. Benn er nun etwas davon nach der äußersten Landspisse trug, zu einem Hansen zusammenschichtete, ein paar Hände trodnes Seegras dazwischen stopste, dann das Gras entzündete und es dem Binde überließ, die Flammen anzusachen ... sollte das nicht ausssührbar sein? Und mußte diese Flamme nicht auf dem Schisse bemerkt werden, das, selbst wenn es nur noch eine Seemeile von der Küste entsernt war, dann doch vielleicht noch Zeit hatte, sich von dieser fern zu halten?

Basquez ging fofort ans Wert. Er raffte mehrere Holgfinde gufammen und trug fie nach bem Ausläufer bes Kaps. An burrem Tang fehlte es nicht, benn wenn es auch flurmte, war bisher boch fein Regen gefallen. Alls er bann ben fleinen Scheiterhaufen fertig hatte, versuchte er ihn angugunden.

Bn ipat ... eben wurde eine gewaltige Masse in der Finsternis undentlich sichtbar. Bon ungehenern Wogen emporgehoben, kam sie mit erschreckender Geschwindigkeit näher, und ehe Basquez nur eine Bewegung machen konnte, stürzte sie donnernd wie eine Wasserhose auf den Rissautel.

Ein eutsehliches und furzes Geräusch ... einzelne balb erstidte hilfernse ... bas war alles. Dann hörte man nichts weiter, als ein scharfes Pfeisen bes Sturmwindes und bas Dröhnen bes Mecres, bas im tollen Wirbel auf bas Ufer hereinbrach.

# Behntes Kapitel.

#### Rach bem Schiffbruche.

Beim Sonnenaufgang bes folgenben Tages wütete ber Sturm noch mit ungeschwächter Kraft. Bis zum sernen Horizonte bildete bas Meer einen brobelinben Keffiel mit weißem Schaume. Am Auskläufer bes Kaps wälzten sich bie Wogen fünfzehn bis zwauzig Fuß in die Hofte, und ihre vom Winde abgerissenen Schaumsehen slatterten gespensterhaft über den Nand der Seiellfüste hinweg. Die Flut war im Sinken und die am Ausgange der Bucht einander widerstrebenden Mächte des Wassers und des Windese begegneten sich hier mit unerhörter Gewalt. Kein Schiff hatte jest hier eingegeln, keines hätte auslaufen können. Dem Aussiehen des noch wie früher brohenden himmels nach schien es, als ob das Unwetter gleich mehrere Tage auhalten würde, was in der Umzgebung des Magellanslandes übrigens keine Settenheit ist.

Es lag also auf ber Sand, daß bie Goelette ihren Ankerplat heute auf teinen Fall verlaffen tonnte, und bag biefer wibrige Umstand ben Ingrimm Kongres und feiner Banbe erregen mußte, ift wohl leicht ju verstehen.

Das war die Lage ber Dinge, die Basquez beim ersten Frührot bes nächsten Tages, wo ber Sand noch immer umhergewirbelt wurde, auf ben ersten Blick übersah.

Bor ihm lag aber folgenbes Bilb entrollt:

Zweihundert Schritt weit und auf der nörblichen Abdachung des Kaps, also noch außerhalb der Bucht, lag das verunglüdte Fahrzeug, ein Dreimaster etwa von fünfhundert Tonnen. Bon seinen Masten waren nur noch drei Stümpse übrig, die kaum noch so hoch wie die Schanzsseidibung über das Deck emporragten. Vielleicht hatte der Kapitan sich genötigt gesehen, die Masten zu lappen, um von diesen klar zu kommen, vielleicht waren sie der Strandung, als das Schiff auf die Felsblöcke ausschlichg, kurz abgebrochen. Auf dem Meere ichwammen übrigens keine Trümmer, jedenfalls hatte der heftige Wind diese tief in die Elgorbucht hineingetrieben.

Bar bas ber Fall, fo mußte Kongte audy wiffen, bag wieber ein Schiff an ben Alippen bes Raps Santi-Johann zugrunde gegangen war.

Basques hatte bann aber alle Ursache, möglichst vorsichtig zu sein und wagte sich nur hinaus, nachdem er sich überzeugt hatte, daß sich noch keiner von ben Raubaesellen am Gingange ber Bucht befand.

Nach wenigen Minnten hatte er ben Schanplat bes Unfalls erreicht. Da jett Niedrigwasser war, konnte er um das gestrandete Schiff herumgehen, und da las er an bessen bie Bezeichnung: "Centurn, Mobile".

Es war also ein amerikanisches Segelichiff, beheimatet in ber Hauptstadt bes Staates Alabama, im Guben ber Union und am Golf von Megifo.

Die Century' war mit Mann und Maus verunglückt. Nirgends war ein ilberlebender zu jehen, und der Schiffsrumpf bildete nur noch eine fast formtoje Masse. Beim Aufstoßen war der Rumpf in zwei Stücke zersprengt worden. Die heranrollenden Wogen hatten die Zadung heransgespilt und fortgeschwemmt. Auf den jeht trot des Sturmes frei aufragenden Rippen lagen da und dort Reste der Berplankung, Rippen, Rasen und Spieren verstreut. Nisten, Ballen und Fässer und auf dem Strande umherliegen.

Der Rumpf ber Century' wurde jest nicht vom Baffer umfpult, jo daß Basquez hineintreten konnte.

hier war die Zerstörung eine vollständige. Die Wellen hatten alles zertrümmert, hatten die Dechlanken aufgerissen, die Kabinen bes Dechhauses zerichlagen, die Schanztleidung abgesprengt und bas Steuer zerbrochen ... dann mochte ber Stoß bei der Strandung das Rerstörungswert vollendet haben.

Und fein lebendes Bejen gu feben, feiner ber Offigiere, fein Mann von ber Bejahnng.

Basquez stieß einen lauten Ruf aus, erhielt aber feine Antwort. Er brang bis tief in den Frachtraum ein, sand aber auch hier nicht einmal eine Leiche. Entweder waren die Unglücklichen asso vielleicht schon vorher von Sturzsen ins Weer gerissen worden, oder in dem Augenblicke ertrunken, wo die "Centurty auf den Felsblöcken in Trümmer ging.

Basquez begab sich wieber nach bem Stranbe und überzeugte sich von neuem, daß weber Kongre noch einer seiner Gefährten auf bem Wege nach ber Stelle bes Schiffbruchs war. Dann ging er trot bes tobenben Sturmes bis zum Ende bes Kaps Sankt-Johann hinaus.

»Bielleicht, sagte er sich, finde ich boch einen von den Leuten der "Century", der noch schwache Lebenszeichen verrät und den ich noch retten könnte. « Seine Rachjuchung blich vergeblich. Uns Ufer gurudgefehrt, besichtigte Bagques nun bie verichiebenen Triften, Die Die Bellen babin getragen hatten.

Ses ware ja bentbar, meinte er, baß ich barunter eine Rifte mit Konserven fande, die meine Ernährung zwei bis brei Wochen sicherte!«

Bald entbedte er benn auch ein größeres Foß und eine Alfte, die das Wasser bis über den Klippengürtel hereingetragen hatte. Eine Aufschrift deutete auf ihren Inhalt. Die Kiste war mit Schisseriebad und das Faß mit schmachhaftem Corned-beef gefüllt... das war Fleisch und Brot... wenigstens für zwei Monate.

Basquez trug zuerst die Rifte in feine Grotte, die höchstens zweihundert Meter weit entfernt lag, und rollte bann bas Faß ebenbabin.

Sofort nach bem Ausläufer bes Kaps zurüczelehrt, ließ er ben Blid über bie Bucht hin schweifen. Er war überzeugt, daß Kongre von dem Schiffbruche Kenntnis haben mußte. Um Tage vorher hatte er, ehe es ganz dunkel wurde, das auf das Land zu treibende Schiff von der Höhe des Lenchtnurmes aus jedenfalls bemerken können. Da die "Waule' ben Landeinschnitt jeht unmöglich verlassen konnte, eilte gewiß die ganze Bande bald nach dem Eingange der Elgorbucht, um sich die erwünschie Beute zu sichern. Wenn hier nun brauchbares, vielleicht auch besonders wertvolles Strandgut angetrieben war, wie hätten die Rauber sich vielleicht ellegenheit entgehen lassen können?

Mis Basques um bie Ede ber Steilfufte herumtam, war er erstannt über bie Heftigteit bes Windes, ber fich in ber Bucht sozujagen fing.

Für die Goelette wäre es unmöglich gewesen, dagegen aufzukommen, wenn sie aber dennoch die Höhe des Kaps Sankte-Iohann erreicht hätte, das offene Weer hätte sie doch niemals gewinnen können.

Da, als ber Wind einen Augenblid schwieg, wurde eine schwache Stimme hörbar, ber hilferuf eines Ungludlichen, ber vielleicht sein Ende naben fühlte.

Basquez ging der Stimme nach, die von der Seite der von ihm zuerst erwählten Höhle neben der von den Ränbern als Lagerschuppen benutten zu kommen schien.

Er hatte taum füufzig Schritte gemacht, als er einen am Fuße eines Felsblodes liegenden Mann erblidte, ber wie hilfesuchend bie hand bewegte.

Binnen einer Gefunde ftand Basqueg neben ihm.

Der Mann, ber bier lag, mochte breißig bis fünfundbreißig Jahre alt und ichien von recht fraftiger Konftitution gu fein. In Seemannstracht, bie

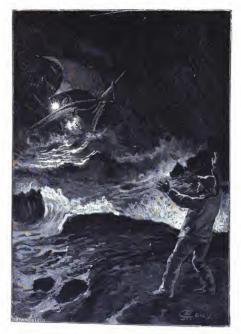

Bergweifelt irrte Bagqueg auf bem Stranbe bin und ber. (G. 115.)

Angen geichlossen, lag er da auf der rechten Seite mit keuchendem Atem und von krampshasten Zucungen geschüttelt. Er schien übrigens nicht verlett zu sein, denn seine Kleidung zeigte keine Spur von Blut.

Der Mann, wahricheintich ber einzige Überlebende von der Century', hatte Basquez, als dieser zu ihm tam, nicht bemerkt. Als der Turmwärter ihm aber bie hand auf die Bruft legte, machte er einen vergeblichen Bersuch, sich aufzurichten, benn er sant vor Schwäche auf den Sand zuruck. Benige Sekunden hielt er jedoch die Augen offen und stöhnend kamen die Borte 3u hilfe! Bu

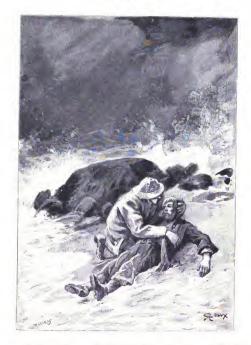

»Mnt, Mut, guter Freund, ich bin ja ba, ich werde euch retten !. (3. 121.)

Silfel. von seinen erblagten Lippen. Basquez fniete neben ihm, hob ben Armen mit Borficht halb auf und lehnte ihn an ben Felsen.

»Mut, Mut, guter Freund, rebete er ihm zu, ich bin ja da, ich werde euch retten!«

Der Ungludliche vermochte nur die Hand ein wenig auszustrecken, bann verlor er wieder bas Bewuftfein. Seine außerordentliche Schwäche erforderte sofort die jorgfamfte Pflege.

3. Berne. Der Lenchtturm am Gnbe ber Belt.

Bott gebe, daß es dazu noch nicht zu spät ist! fagte Basquez für sich. Best galt es zunächst, von bem Plate wegzutommen. Jeben Augenblick tounte die Rauberrotte mit dem Boote ober der Schaluppe lauden ober auch zu Fuß längs des Ufers tommend hier auftauchen. Basquez sah ein, daß er ben Mann nach seiner Grotte tragen mußte, und er tat das ohne Bögern.

Nach einem gegen hundert Toisen langen Wege verschwand er zwischen ben beiben Steinpfeilern, den regungslosen Mann auf dem Ruden, und legte ihn dann auf eine Dede, den Kopf durch ein Bündel Kleidungsstude gestütt, sprajam nieder.

Der Schiffbruchige war noch nicht wieder zu sich gekommen, doch atmete er wenigstens noch schwach. Wenn er auch keine außern Verletzungen zeigte, so konnte er doch beim Rollen über die Rispen die Arme oder die Beine gebrochen haben. Das fürchtete Basquez am meisten, da er außer stande gewesen wäre, dagegen genügende Hilfe zu leisten. Er betastete ihn also vorsichtig und machte mit seinen Gliedern einige schwache Bewegungen, und siehe da: der ganze Körper schien unverletzt zu sein.

Basquez goß ein wenig Wasser in eine Tasse und seize ihm einige Tropsen Branntwein zu, die sich noch in seiner Feldstasche vorsanden. Das Getränt brachte er dem Schisschigen zwischen die Lippen. Dann rieb er ihm die Arme und die Brust ab, nachdem er seine durchnäßten Aleider mit andern, in der Höhle der Räuber gefundenen, vertauscht hatte.

Mehr fonnte er für ihn vorläufig nicht tun.

Enblich bemerkte er zu feiner größten Frende, daß der Leidende allmäßlich zum Bewußtsein kam. Diesem gelang es schließlich, sich aufzurichten, und mit einem Blick auf Basquez, der ihn noch in den Armen hielt, sagte er mit schwacher Stimme:

Bu trinfen! . . . Etwas zu trinfen!«

Basquez reichte ihm die Taffe mit Baffer und bem Branntweinzusage.

- »Run, geht es etwas beffer? fragte Basquez.
- Ja ... ach ja! antwortete ber Schiffbriichige.

Dier? . . . . Bo bin ich? fuhr er fort, als hatte er seine noch unflaren Erinnerungen an bie letten Ereignisse gesamnelt, und schwach brudte er bagu bie hand seines Retters.

Er sprach englisch, eine Sprache, beren Lasquez auch mächtig war, und so erwiberte ber Turmwärter:

- Br feib in Sicherheit. Ich habe euch nach bem Unfalle ber ,Century' auf bem Stranbe gefunden.
  - Der , Century'? . . . Ach ja, ich erinnere mich . . .
  - Wie heißt ihr benn, guter Freund?
  - Davis ... John Davis.
  - Bart ihr ber Rapitan bes Dreimafters?
- Rein, ber Obersteuermann. Doch die andern ... wie steht's mit ben andern?
- Die sind alle umgetommen, antwortete Basques, alle! Ihr feib ber einzige, ber aus bem Schiffbruche mit bem Leben bavongefommen ift.
  - Conft alfo alle? . . .
  - Alle!«

John Davis erschien bei dieser Mitteilung wie vom Blite getroffen. Er ... ber einzige Überlebendo! ... Und wem verdankte er, einem elenden Tode entrissen zu sein? Es wurde ihm klarer: der Unbekannte, der sich da mit liebevoller Sorge über ihn beugte, der hatte ihm das Leben gerettet.

- Dant ... Dant euch! flufterte er, magrend eine schwere Trane aus feinen Augen perlte.
- Sabt ihr Sunger? . . . Bollt ihr ein wenig effen? . . . Etwas Zwie-bad ober Fleifch? fragte ibn Basqueg.
  - Rein, nein . . . trinten, noch etwas zu trinten!.

Das frische Wasser mit zugemischtem Brandy tat John Davis sehr wohl; er war balb imstande, auf alle Fragen zu antworten.

Sier nur furg wiedergegeben, berichtete er folgendes:

Der zum Hafen von Mobile gehörige Dreimaster Century', ein Segelichiss von fünschundertfünszig Tonnen, hatte vor zwanzig Tagen die amerikanische Küste verlassen. Seine Besahung bestand aus dem Kapitan Harry Steward, dem Oberstenermann John Davis und zwöls Leuten, darunter ein Schissung und ein Koch. Er war, mit Nickel und allenkeis Gut beladen, nach Melbourne in Australien bestimmt. Bis zum fünsundsunfzigsten Grade süblicher Breite verlief die Fahrt über den Atlantischen Ozean ganz nach Wunsch. Da erhob sich plötzlich der gewaltige Sturm, der schon gestern das Meer tief aufwühlte. Gleich zu Ansang verlor die von der ersten Bo überraschte, Century' ihren Vesammast und das ganze hintere Segelwert. Bald nachber wätzte sich eine ungeheure Sturzwelle über Backbord berein, seate über das Dech hinweg.

gerirummerte einen Teil ber Rajute barauf und riß zwei Matrofen mit fort, bie man unmöglich retten tonnte.

Der Kapitan Steward hatte beabsichtigt, hinter ber Stateniniel in ber Le Mairestraße Schut zu suchen. Er glaubte die Lage bes Schiffes bezüglich der geographischen Breite genan zu kennen, da erst im Laufe besselben Tages ein Bested gemacht worden war. Dieser Kurs erschien ihm mit Recht als der bessere, um das Kap Horn zu umschiffen und dann nordwestwärts nach der australischen Küste zu stenen.

In der Nacht verdoppelte sich die Gewalt des Sturmes. Alle Segel waren eingebunden, bis auf das dreimal gereste Fod- und das obere Marssegel, und der Dreimaster trieb vor dem Winde noch immer pseilschnell dabin.

Tener Zeit bachte ber Kapitan, er sei wenigstens noch zwanzig Seemeilen vom Lande entsernt, er hielt es also nicht für gesährlich, so lange in derselben Richtung stenern zu lassen, bis er das Licht des Lenchtuurms sehen könnte. Ließ er diesen dann weit im Süden liegen, so lief er keine Gesahr, auf den Klippenkranz des Kaps Sankt-Johann zu laufen, und er mußte ohne Schwierigteiten in die enge Meeresstraße gelangen können.

Die "Century' glitt also mit bem Bind im Ruden weiter, ba harry Steward überzeugt war, ben Leuchtturm vor Berlauf einer Stunde nicht erbliden zu fönnen, weil bessen Leuchtweite nur zehn Seemeilen betrug.

Diejes Licht fam ihm aber nicht vor Augen. Als er noch in großer Entfernung von ber Infel ju fein glaubte, erfolgte plöglich ein fürchterlicher Stoß. Drei in ber Tafelage beichäftigte Matrojen verschwanden mit dem Groß- und dem Fockmaste. Gleichzeitig donnerten die Wogen gegen den Schiffsrumpf, der völlig zerbarst, und der Rapitan, der Obersteuermann und die überlebenden von der Manuschaft wurden in die schäumende Braudung geschleubert, aus der es so gut wie keine Nettung gab.

So war die Century' affo mit Mann und Maus zugrunde gegangen ... nur der Oberstenermann John Davis fam, dank der Silfe durch Basquez, mit dem Leben davon.

Auf welcher Rufte bie ,Century' aber ihren Untergang gefunden hatte, bas war fur John Davis ein ungeloftes Ratjel.

Er fragte beshalb Baequez noch einmal:

» Bo find wir überhaupt?

- Auf ber Stateninfel.

- Der Stateninfel! rief John Davis, verblufft über Dieje Antwort.
- Ja, auf ber Stateninfel, wiederholte Basquez, nahe beim Eingange gur Etgorbucht.
  - Doch ber Leuchtturm?
  - Der war nicht angegunbet.«

John Davis, in bessen Zügen sich die peinlichste Überraschung malte, erwartete von Bakquez eine Erklärung dieses Umstandes... Doch da sprang biefer plötzlich auf und horchte gespannt hinauk. Er hatte ein verdächtiges Geräusch zu vernehmen geglaubt und wollte sich überzeugen, ob die Räuberrotte hier in der Nachbarschaft umherschweiste.

Er ichlupfte also nochmals durch die Felsenpfeiler hinans und ließ die Blide über bas Ufergelande bis jum Rap Santt-Johann ichweifen.

Mus war leer und versaffen. Der Orfan hatte noch nichts von seiner Stärke verloren. Die Bogen brauften noch wie vorher mit donnerndem Getofe heran, und die brobenden Bolken jagten eilig über ben von Dunftmaffen bedeckten himmel hin.

Das Geräusch, das Basquez gehört hatte, war die Folge einer geringen Berichiebung der "Century" auf ihrem steinigen Bette. Unter dem Drucke des Bindes hatte sich das hinterteil des Rumpfes ein wenig gedreht und dieses dann, als er ins Innere hineindringen konnte, ein wenig nach dem Strande zu vorwärts gedrängt. Hier rollte es gleich einer ihres Bodens beraubten Tonne hin und her, und wurde endlich an einer Kante der Steilküste völlig zerichellt. Un der von tausend Trümmern bedeckten Strandungsstelle sag jeht nur noch die zweite Hässe Dreimasters.

Basquez fehrte also zurück und streckte sich neben John Davis auf dem Sandboben ans. Der Oberstenermann der "Century" gewann allmählich seine Kräfte wieder. Er hätte sich schon erheben und, auf den Arm seines Begleiters gestützt, nach dem Strande himuntergehen können. Dieser hielt ihn jedoch zurück, und nun fragte John Davis nochmals, warum in der vergangnen Nacht das Leuchtseuer nicht angezündet geweien wäre.

Basquez schilberte ihm barauf alle die abschen Borfommnisse, beren Schauplat die Elgorbucht seit sieben Bochen gewesen war. Nach der Absahrt bes Avisos, Santa-Fé war mit dem Leuchtturm, dessen Bedienung ihm, Basquez, und seinen zwei Kameraden, Felipe und Moriz, anvertraut worden war, etwa zwei Wochen lang alles in Ordnung gewosen. In diesem Zeitraume kamen

verschiebene Schiffe in Sicht ber Insel, gaben ihre Signale und erhielten auch die vorschriftsmäßige Untwort.

Am 26. Dezember war aber am Abend gegen acht Uhr eine Goelette an ber Einsahrt der Bucht erschienen. Bom Wärterzimmer aus, wo Basquez eben die Wache hatte, hatte er deren Positionslichter deutlich sehen können und das ganze Manöver des Schiffes beobachtet. Seiner Ansicht nach mußte der Kapitan, der das Fahrzeug sührte, den Weg, den er zu versolgen hatte, schon genau kennen, denn er steuerte ohne Zögern über die Kläche der Bucht hin.

Die Goelette erreichte schlieftlich einen kleinen Landeinschnitt bicht unter ber Einfriedigung bes Leuchtturmes und ging ba vor Anter.

Daraushin begaben sich Felipe und Moris, die aus dem Wohnhause gekommen waren, an Bord, um dem Kapitan ihre Dienste anzubieten, hier wurden sie aber, ohne sich überhaupt wehren zu können, meuchlerisch ermorbet.

- »Die armen, ungludlichen Leute! rief John Davis.
- Ja, meine ungludlichen Gefahrten! wiederholte Basqueg, in bem ber Gram bei biefer ichmerglichen Erinnerung aufs neue erwachte.
  - Und ihr, Basqueg? fragte John Davis weiter.
- Ich, ich hatte oben auf der Turmgalerie die Rufe meiner Kameraben gehört und burchschaute sofort, was geschehen war. Die Goelette war ein Seeräuberschiff. Wir waren hier brei Wärter; zwei bavon hatten sie umgebracht und um den dritten machten sie sich offenbar teine besondere Sorge.
- Bie habt ihr ben Mordgesellen aber entfommen fonnen? fragte noch John Davis.
- Ich eilte schleunigst die Treppe des Leuchtturmes hinunter, flüchtete zunächst in unfre Wohnung, wo ich einige Kleidungsstücke und Nahrungsmittel zusammenraffte, und entsich dann, was die Beine hergeben wollten, ehe die Mannschaft der Goelette aus Land gesetzt war.
- Die Cfenben!... Die ruchsosen Schurken! rief John Davis wiederholt. Sie sind also die Herren bes Leuchtturmes, ben sie nicht mehr in Betrieb halten. Sie sind es, die an dem Schiffbruch ber "Century", an dem Tobe meines Kapitans und aller unfrer Leute die Schuld tragen!
- Ja, sie sind die Herren des Turmes, sagte Basquez, und da es mir gesang, ein Gespräch des Anführers mit einem seiner Gefährten zu besauschen, habe ich tennen gesernt, was die Berbrecher im Schilde führten.

John Davis erfuhr nun, wie die schon mehrere Jahre auf der Stateninfel hausenden Räuber Schiffe ins Berderben lockten und die Überlebenden von
solchen Schiffbruchen herzlos hinmordeten. Alles Strandgut nur von einigem Werte war dann in einer höhle aufgespeichert worden in der Erwartung, daß Kongre sich noch einmal eines branchbaren Schiffes bemächtigen könnte. Dann, als die Banarbeiten für den Leuchtturm begannen, mußte die Bande die Elgorbucht verlassen und sich nach dem Kap Saint-Barthelemy am andern Ende der Stateninsel zurückziehen, wo niemand etwas von ihrer Unwesenheit ahnte.

Rach Bollenbung ber Arbeiten tehrten die Burschen zuruck; es mußte mehr als ein Monat verstrichen sein, dann aber tam Kongre in Besits einer vor dem Kap Saint-Barthelemy gestrandeten Goelette, deren Besatung umgekommen war.

- Bie kommt es aber, daß das Schiff mit der Beute der Raubgesellen noch nicht abgesegelt ist? erkundigte sich John Davis.
- Das liegt baran, baß es durch unumgängliche Reparaturen bis heute hier zurückgehalten worden ist. Ich habe mich aber persönlich überzeugen können, Davis, daß die Ausbesserungen nun beendigt sind und alle Fracht verladen ist. Gerade für heute war die Absahrt in Aussicht genommen.
  - Und wohin?
- Rach irgendwelchen Inseln bes Großen Ozeans, wo die Rauber fich in Sicherheit glauben und von wo aus fie ihre Plünderungszüge fortzuseben gebenten.
- Die Goelette wird jedoch, fo lange biefer Sturm anhalt, nicht aus- laufen tonnen.
- Natürlich nicht, bestätigte Basques, und wie das Wetter aussieht, burfte fich biese Bergögerung auf eine ganze Woche ausbehnen.
- Und so lange fie hier find, Basques, wird ber Turm fein Licht nicht wieber ausstraften?
  - Rein, Davis.
- Und andre Schiffe werben Gefahr laufen, ebenfo gu verungluden, wie bie ,Centurp' verungludt ift?
  - Leiber nur gn mahr!
- Man tonnte ben Seefahrern also fein Zeichen geben, bag fie auf bie Ruste gu ftenern, wenn sie fich in ber Dunkelheit ber Insel nabern?
- Doch . . . vielleicht baburch, baß ein Feuer auf bem Straube vor bem Rap Sankte Johann angegundet wurde. Das habe ich auch ichon versucht, um

bie "Century' zu warnen. Ich wollte mit aufgelesenen Trümmerstüden und trodnem Tang einen Brand aufachen. Der Wind blies aber leiber so heftig, daß es mir nicht aclana.

- Run, was ihr nicht habt allein aussühren fonnen, bas werden wir beibe tun, knurrte John Davis. Un Holz wird's ja nicht fehlen. Die Trümmer meines armen Schiffes... und leiber auch die von so vielen andern, werden solches in Überfluß liefern. Denn wenn sich die Abfahrt der Goelette noch einigermaßen verzögert und der Leuchtturm der Stateninsel von den vom hohen Meere kommenden Fahrzeugen nicht gesichtet werden kann, wer weiß, ob sich dann hier nicht gar noch weitere Schiffbrüche ereignen?
- Nun, jedenfalls, versicherte Basquez, werden Kongre und seine Baube ihren Aufenthalt auf der Jusel nicht mehr besonders verlängern können, und die Goelette wird, dessen bin ich sicher, auslausen, sobald die Witterung ihr das irgend gestattet.
  - Ja, warum benn? fragte John Davis.
- Weil sie gang gut wissen, bag eine Ablösungsmannichaft für die Bebienung bes Leuchtturmes in nächster Zeit eintreffen wird.
  - Gine Ablöfung?
- Ja, in ben ersten Tagen bes Marg, und wir haben heute ben achtgehnten Februar.
  - Bu bem Termine foll ein Schiff bierher tommen?
- Gewiß, der Avijo ,Santa=F6' wird von Buenos-Ahres aus eintreffen . . . am zehnten März, vielleicht noch etwas früher. «

John Davis hatte bei biefen Worten benjelben Gebanten, ber auch bem Barter Basqueg aufgestiegen war.

ouh, rief er fast freudig, das andert ja die ganze Sachlage! Möge das ichlimme Wetter ja bis daßin aushalten, und gebe der himmel, daß die Schurken noch auf der Insel sind, wenn die "Santa-Fe' ihren Anker auf den Grund der Elgorbucht sinken läßt!»



Das Geräufch, bas Busqueg gefort hatte, war eine Berichiebung ber "Century". (3. 125.) 3. Berne. Der Lendsturm am Enbe ber Welt

## Elftes Rapitel.

#### Die Strandranber.

Ein Dugend Mann waren fie jur Stelle, Rongre und Carcante mit ihnen, alle angelodt burch bie Ausficht auf einen erfolgreichen Raubzug.

Um Abend des vergangenen Tages, als die Sonne eben unter dem Horizonte verschwinden sollte, hatte Carcante von der Gaserie des Leuchtturmes aus den von Osten heransegelnden Dreimaster beodachtet. Kongre, dem er das Austauchen des Schiffes gemeldet hatte, glaubte, dieses wolle auf der Flucht vor dem Sturme die Le Mairestraße zu erreichen und an der Westlifte der Insel Schuß suchen. Soweit es das Tageslicht gestattete, solgte er seinen Bewegungen, und als es sinster geworden war, konnte er noch die Positionslichter des Fahrzeuges sehen. Er erkannte auch, daß seine Bemastung und Taselage arg beschädigt waren, und hösse, daße sier an dem ihm unsüchtbaren Lande stranden werde. Hätte Kongre die Lampen des Leuchtturmes anzinden lassen, so wäre jede Gesahr ausgeschossien gewesen. Das zu tun hütete er sich aber wohlweislich, und als die Borblaternen der "Centurty" erloschen, war er überzeugt, daß diese zwischen dem Kap Santt-Johann und der Severalspisse mit Mann und Maus zuarunde geaangen sei.

Auch am folgenden Morgen tobte der Sturm noch mit ungebrochner Kraft. Es wäre ganz unmöglich gewesen, sich mit der Goelette hinauszuwagen. Eine Berzögerung war nicht zu vermeiden, eine Berzögerung, die recht gut mehrere Tage dauern tounte, und das machte bei dem nun drohenden Sintreffen der Ablöfung die Lage intmer eruster. So sehr Kongre und seine Leute auch darsüber murrten, es blieb ihnen nichts übrig als zu warten, zu warten um zeden Preis. Übrigens war heute erst der 19. Februar. Bis zum Ende des Monatsmußte sich das Unwetter doch wohl ausgetobt haben, und beim ersten Beichen der Besserung sollte die, Carcante' die Anter lichten und in See gehen.

Da jest aber noch ein Fahrzeug auf die Ruftenklippen geworfen worben war, bot fich eine zu gute Gelegenheit, aus bem Schiffbruche Nupen zu ziehen, von ben Trümmern zusammenzuraffen, was irgend wertvoll ericien, und damit

ben Bert ber Labung zu erhöhen, die die Goelette mitnehmen follte. Die Bermehrung der Beute konnte boch einigermaßen als Ausgleich für die durch die Berzögerung erhöhte Gefahr angesehen werden.

Die betreffende Frage wurde gar nicht weiter erörtert. Man hatte sagen können, daß dieser Schwarm von Raubvögeln wie mit einem einzigen Flügelpaare aufflatterte. Die Schaluppe wurde unverzüglich zur Absahrt klar gemacht, und ein Duhend der Leute mit ihrem Führer nahmen darin Plah. Freilich mußte mit aller Kraft gegen den Wind angerudert werben, der mit außerordentlicher Gewalt wehte und das Wasser von außen in die Bucht hineinwälzte. Anderthalb Stunden genügten jedoch, das änßerste Ufer zu erreichen, und hater mußte die Kückfahrt mit Hilse des Segels besto ichneller von statten gehen.

Der Sohle gegenüber fließ bie Schaluppe im Norben ber Bucht ans Land. Alle fliegen aus und eilten bem Schauplage bes Schiffbruchs ju.

In diesem Augenblid war es, wo verschiebene Ruse bas Gespräch zwischen Basquez und John Davis jah unterbrochen hatten.

Sofort froch ber Turmwärter mehr als er ging nach bem Eingange ber Höhle, natürlich immer mit ber Borficht, sich nicht seben au lassen.

Einen Angenblid fpater ftand auch John Davis neben ihm.

»Wic . . . ihr? sagte Basquez. Nein, laßt mich allein hier; ihr bebürft noch ber Ruhe.

- D nein, erwiberte John Davis, ich bin jest wieder völlig wohl . . . nein, ich muß biefe Banbe von Raubern auch einmal seben.

Ein energischer Mann war es entschieben, dieser Obersteuermann von ber "Century", von nicht weniger schnellem Entschlusse als Basques, ein Sohn Amerikas mit eisernem Temperamente, ber, wie man im Bolte zu sagen pflegte, eine mit dem Leibe verbolzte Seelee haben umbte, so daß sich auch nach dem Schiffbruche die eine nicht von dem andern trennen kounte.

Gleichzeitig war er ein vortrefflicher Seemann. Bor feinem Übertritte zur handelsstotte hatte er als Oberbootsmann in der Flotte der Bereinigten Staaten gedient, und jetzt, wo Harry Steward, der Kapitan der "Century", sich nach der Rückfer nach Mobile zur Anhe zu setzen gedachte, wollten die Reeder des Schiffes ihm bessen Führung anvertrauen.

Diejes Zusammentreffen war für ihn ein weiterer Grund gerechtfertigten Zornes. Bon bem Schiffe, bas er balb hatte als Rapitan übernehmen sollen, jah er nur noch formlose Trummer, und biese obendrein in ber Gewalt einer Ranberbande. Benn Basqueg einer Anfeuerung feines Mutes bedurfte ... Davis war bagu ber geeignete Mann.

Doch so entschlossen, so mutig und tüchtig auch beibe waren, was hatten sie gegen Kongre und seine Rotte von Spiefgesellen ausrichten können?

hinter Felsblöden verstedt, behielten Basqueg und John Davis bas Ujer bis jum Unsläufer bes Raps Sankt. Johann icharf im Auge.

Rongre, Carcante und bie Übrigen waren zuerft an bem Ruftenwinfel steben geblieben, wohin ber Orfan bie eine Rumpfhalfte ber "Century' geworfen hatte, bie jeht zu Studen gerschmettert nabe bem Fuße bes Steilufers lag.

Die Randgesellen besanden sich weniger als zweihundert Schritt weit von der Höhle, so daß man ihre Gesichter recht gut erkennen konnte. Sie waren mit Röcken aus Wachsteinwand besseichet, die an der Taille sest anglisses, num dem Winde weniger Angrisssäche zu bieten, und auf dem Kopse trugen sie Südwester, die am Kinn mit einer starken Lasche beselstigt waren. Es war deutlich zu sehn, daß sie sich gegen die wütenden Windstöße nur mit Mühe anfrecht erhalten konnten, denn wiederholt mußten sie sich hinter einem Trünmerstück oder einem Keisblocke niederbeugen, um nicht untgeworsen zu werden.

Basqueg bezeichnete John Davis bie barunter, bie er von ihrem erften Befuche ber Sohle ber kannte.

Der Große bort, sagte er, ber neben bem Borbersteven ber ,Century', ben nannten fie Kongre.

- Ift bas ihr Unführer?
- Ohne Bweifel.
- Und ber Mann, mit bem er fpricht?
- Das ift Carcante, wie es scheint, sein Obersteuermaun, und, wie ich vom Turme aus sehen konnte, einer von benen, die meine Kameraden ermorbet haben.
- Und ihr . . . ihr wurdet ihm gern ben Schabel einschlagen, meinte John Davis.
- Ihm und feinem Borgesehten . . . wie einem Baare tollwütiger hunde!- antwortete Basques.

Fast eine Stunde ging darüber bin, ehe die Räuber diesen Teil des Rumpses vollständig durchsucht hatten, worin sie keinen Winkel unbeachtet ließen. Das Nickelerz, die hauptsadung der "Century", womit sie nichts anzusangen wußten, jollte auf dem Strande liegen gelassen. Das andre auf dem Dreimaster

verstrente Stückgut enthielt aber vielleicht Gegenstände, die ihnen willfommen waren. In der Tat sah man sie bald zwei oder drei größere Kisten und verschiedene Ballen heransschaffen, die Kongre auf die Scholuppe bringen ließ.

Benn bie Schandbuben nach Golb, Silber, nach sonftigen Wertstuden ober nach Piaftern suchen, werben fie sich grundlich taufchen, fagte John Davis.

- Ja, und gerade dergleichen wurden sie am liebsten finden, autwortete Basquez. Davon hatten sie nicht wenig in der Höhle versteckt, und die Schiffe, die hier gescheitert sind, mussen eine ziemliche Menge von Kostbarteiten aller Art mitgesührt haben. Ihr könnt mir glauben, Davis, daß die Goelette in ihrer Fracht recht ansehnliche Schähe birgt.
- Und ich begreife, erwiderte biefer, daß sie es jest eilig haben, ihren Raub in Sicherheit zu bringen. Wielleicht gelingt ihnen bas aber boch nicht!
- Dann milite bas ichlechte Wetter freilich noch vierzehn Tage anhalten, bemerkte bogu Basquez.
  - Benn es une nicht auf anbre Beife gelingt . . . .

Iohn Davis sprach seinen Gedanken nicht weiter aus. Und boch, wie sollte es möglich sein, die Goelette am Auslaufen zu hindern, wenn der Sturm seine Kraft erschöpft, das Wetter sich wieder gewessert hatte und wenn das Meer wieder ruhig geworden ware?

Die Ranber wendeten fich eben von ber einen Rumpfhalfte bes Fahrzeugs ber andern auf ber eigentlichen Stelle bes Schiffbruchs zu, Die vorn an der Spige bes Kaps lag.

Bon ihrem Berstecke aus tounten Basquez und John Davis sie noch, wenn auch in etwas größerer Entfernung, beobachten.

Die Ebbe fiel weiter. Obgleich bas Wasser vom Sturme zurückgebrängt wurde, trat boch schon eine große Strecke bes Klippengurtels zutage; baburch wurde es weseussich erleichtert, zum Rumpse bes Wracks vorzubringen.

Kongre und zwei ober brei andre verschwanden bald in bessen Innerm, und zwar an ber Rückjeite des Fahrzeugs, wo sich — wie John Davis dem Turmwärter sagte — die Kambüse befand.

Tedenfalls war biese Kambüse von den überschlagenden Wellen ziemlich weit zerstört worden; immerhin tonnte sich darin noch eine gewisse Wenge Proviant in unbeschädigtem Bustande vorsinden.

Birflich brachten einige ber Manner barans Riften mit Konferven und auch Faffer und Tonnchen heraus, Die fie bann über ben Caub hinmegrollten und

in die Schaluppe ichafften. Huch Patete mit Rleibungsftuden wurden aus bem halbgerstörten Dedhaufe getragen und ebenbabin beforbert.

Die Nachsuchungen bauerten gegen zwei Stunden, bann ichlugen Carcante und zwei von ben andern Lenten mit Arten auf bas Hackord los, bas infolge ber Neigung bes Schiffes nur zwei bis brei Fuß über bem Erdboben lag.

»Bas machen benn bie Drei ba? fragte Basquez. Ift benn bas Fahrzeug nicht schon genug gerftort? Warum, jum Teufel, es bamit noch weiter treiben?

— D, mir ahnt, was sie beabsichtigen, antwortete John Davis, jedenfalls soll davon nichts mehr von seinem Namen und seiner Nationalität ertennbar bleiben, damit niemand ersahren tönne, daß die "Century" in dieser Gegend des Atlantischen Ozeans zugrunde gegangen ist.

John Davis täuschte sich hierin nicht. Rur wenige Minuten später trat Kongre ans bem Deckhause mit ber amerikanischen Flagge in ber Hand, bie er in ber Kabine bes Kapitans gesunden hatte und die er in tausend Feben zerriß.

auf, der Schurke! rief John Davis, die Flagge . . . die Flagge meines Batersandes! .

Basquez gelang es taum noch, ihn am Arme guruckzuhalten, als Davis auf ben Strand hinausstürzen wollte.

Rach vollendeter Plünderung — die Schaluppe mußte eine schwere Last zu tragen haben — wendeten sich Kongre und Carcante dem Fuße des Steilsusers zu. hin und her gehend, kamen sie zweis oder dreimal vor den zwei Felsensäulen vorüber, hinter denen die Grotte sag. Bakquez und John Davis kounten dabei verstehen, was sie sprachen.

- . Es wird immer noch unmöglich fein, morgen auszulaufen.
- Ia freilich; ich fürchte sogar, daß das Unwetter noch mehrere Tage anhält.
  - Run, wir haben ja burch die Bergogerung nichts verloren . . .
- Das wohl, boch ich hoffte, in einem Amerikaner von biefem Tonnengehalte noch mehr zu finden. Der lette, ben wir auf die Klippen verlockt haben, brachte uns fünfzigtangend Dollars ein.
- Ja, Schiffbruche folgen einer auf ben andern, fie gleichen einander aber nicht, entgegnete Carcante mit philosophischem Gleichmute. hier haben wir's mit armen Teufeln ju tun gehabt . . . bas ift alles!

John Davis hatte in feiner But einen Revolver erhoben und hatte in nberichaumenbem Borne bem Unführer ber Banbe ben Schabel zerichmettert,

wenn es Basques nicht gelungen ware, ihn im letten Angenblide noch einmal gurudguhalten.

- »Ia, ihr habt recht, sagte John Davis etwas beruhigter. Ich fann aber ben Gebanken nicht los werben, daß biese elenden Schurken unbestraft bleiben sollten. Und boch ... wenn ihre Goesette die Insel einmal verlaffen hat, wo könnte man sie wiederfinden, wo die Räuberrotte versolgen?
- Der Sturm scheint sich noch nicht zu legen, bemertte Basques. Selbst wenn ber Wind stiege (b. h. von Süben nach Norben umschlüge), bliebe bas Meer noch tagelang start aufgewühlt. Nein, glaubt mir nur, fie find vorläufig noch nicht fort von hier.
- -- Gewiß, Basquez; boch eurer Rebe nach wird ber Aviso vor Ansang nächsten Monats nicht hier eintreffen.
  - Bielleicht auch etwas eber, Davis, wer fann bas miffen?
  - Gott geb' es, Basquez, Gott geb' es!«

Augenscheinlich nahm die Gewalt bes Sturmes jett noch nicht im geringsten ab, und unter dieser Breite dauern berartige atmosphärische Störungen selbst in der guten Jahreszeit zuweilen volle vierzehn Tage an. Blies der Wind von Süden, so sührte er die Dünste des antarktischen Eismeers herauf, und dann trat anch sehr bald eine winterliche Witterung ein. Schon mußten die Walfänger daran benken, die Polargegenden zu verlassen, denn vom März au bilbet sich vor der Packeiswand bereits das neue Sis.

Trogbem war zu befürchten, bag in ber Atmosphare binnen vier bis fünf Tagen Ruse eintreten wurde, bie bie Goelette bann jebenfalls zum Austaufen benutte.

Es war vier Uhr geworben, als Kongre und seine Leute sich wieber einschifften. Das Segel gehißt, verschwand die Schaluppe, die dem nördlichen User solgte, schon nach sehr kurzer Zeit.

Gegen Abend verichsimmerten fich noch bie Binbftoge. Gin falter, ichneibenber Regen stromte von ben aus Sibwesten herausgezogenen Bolten hernieber.

Basquez und John Davis tonnten ihre Höhle nicht verlaffen. Die Rälte wurde so empfinblich, baß sie Feuer anzunden mußten, sich zu erwarmen; das taten sie tief im hintergrunde der engen Grotte. Da das Ufergelande leer und es schon sehr dunkel war, hatten sie dabei nichts zu fürchten.

Eine schreckliche Nacht! Das Meer schlug bis an ben Fuß bes Steilusers heran. Man hatte glauben mogen, daß sich ein Mascaret (eine riefige Belle, die



Man jab fie verichiedene Riften und Ballen berausichaffen, (S. 134)

in manche Flüsse urplöhlich eindringt) oder ein mächtiger Springslutstrom über bie Kuste der Insel hinwälzte. Dabei braufte der Sturm heusend bis zum hintergrunde der Bucht hinein, so daß Kongre die größte Mühe hatte, die "Carcante" an ihrem Ankerplat zu halten.

Benn fie babei boch in Stude ginge, rief John Davis wieberholt, bamit ihre Trummer mit ber nachsten Gbbe ins Meer hinausgespult wurben !-

Bom Rumpfe ber , Centurn' waren am nadften Morgen nur noch Trummer übrig, Die zwischen ben Felfen eingefeilt ober auf bem Stranbe zerstreut umberlagen.

3. Berne. Der Leuchtturm am fende ber Welt.

Basqueg und fein Befahrte beeilten fich, beim ersten Morgengrauen gu entbeden, ob ber Sturm nun wohl ben Gipfel feiner heftigfeit erreicht hatte.

Nein, das war noch nicht der Fall. Es erschien fast unmöglich, sich einen solchen Aufruhr der Elemente vorzustellen. Das Basser vom Himmel vereinigte sich tatsächlich mit dem vom Meere. Auch den gauzen Tag und die daraufsolsende Nacht trat hierin keine Anderung ein. Im Laufe dieser achtundvierzig Stunden zeigte sich kein Schiff in der Nähe der Ausel, denn selshtverständlich hielten sich alle Seefahrer um jeden Preis fern von diesen gefährlichen Küssen des Magellanslandes, die den Sturm sozusagen aus erster Hand bekamen. Weder u der Magellanse noch in der Le Mairestraße hätten sie vor der But eines solchen Orkans genügenden Schuß gefunden. Ihr heil sag einzig in der Flucht und sie mußten die freie Meeresstäche vor ihrem Steven zu behatten süchen

Wie John Davis und Lasquez es vorausgesehen hatten, war der Rumpf ber "Century" vollständig zerschlagen, und zahllose Trümmer davon bedeckten den Strand bis zum Grunde des Steilusers.

Glüdlicherweise brauchte die Frage nach ihrer Ernährung Basquez und seinem Gefährten teine Sorge zu machen. Mit den aus der "Centurty herrührenden Konserven hätten sie sich auch einen Monat lang bequem sättigen können. Bis dahin, vielleicht schon in zehn bis zwölf Tagen, mußte die "Santa-Fe' aber in Sicht der Insell aufgetaucht sein. Das schreckliche Unwetter war dann jedenfalls vorüber, und dem Aviso konnte es keine Schwierigkeit bereiten, das Kap Sankt-Johann zu erkennen.

Bon bem fo jehnstüchtig erwarteten Fahrzeuge sprachen bie Beiben febr häufig.

- >Möchte nur der Sturm andauern, um die Goelette am Auslaufen zu verhindern, nur so lange, bis die Santa-Fe' hier eingetroffen ist, das ist mein einzigster Bunich! rief Basquez seinem Genoffen zu.
- D, erwiderte John Davis, wenn wir über Wind und Baffer gu gebieten hatten, mare bas eine leichte Sadje.
  - Leiber liegt bas aber allein in Gottes Banb.
- Er wird jedoch nicht wollen, daß diese Clenden der Strase für ihre Schandtaten entgehen!. versicherte John Davis, der sich annähernd derselben Worte bediente, die Basquez früher gebraucht hatte.

Beibe waren erfullt von bemielben Saffe, bemielben Durft nach Bergeltung, beibe nahrten nur ben einen Gebanten: Rache!

Am 21. und 22. änderte sich die Lage ber Dinge nicht, wenigstens nicht merkbar. Höchstens verriet ber Wind Neigung, nach Nordosten umzuschlagen. Nach einer Stunde zeitweiligen Wechselns ging er aber wieder zurück und überschüttete die Insel aufs neue mit seinem Gefolge von Regenströmen und Windstöfen.

Natürlich war von Kongre ober einem ber Seinigen unter biefen Umftanden noch nichts wieder zu sehen gewesen. Diese waren jedenfalls in Anspruch genommen, die Goelette in dem Landeinschnitte, den die vom Sturme noch mehr angeschwellte Flutwoge bis zum Userrande süllte, vor neuen Havarien zu bewahren.

Um Morgen bes 23. besserten sich die Witterungsverhältnisse ein wenig Rach einigem Schwanken schien ber Wind aus Rordnordost stetiger zu werden. Erst jestnere und kleinere, später ausgedesntere helle Stellen legten den süblichen Horizont mehr frei. Der Regen hörte allmählich auf, und wenn auch der heftige Wind fortbestand, so klärte er boch nach und nach den himmel. Das Weer freilich war noch surchtbar aufgewühlt, und donnernd brachen sich noch immer die Wogenberge am User. Auch der Eingang zur Bucht war kaum besahrbar, und jedenfalls konnte die Goelette weder an diesen noch am nächsten Tage absahren.

Sollten nun Kongre und Carcante bie etwas ruhigere Zeit benuten, sich nach bem Kap Sankte Johann zu begeben, um bas Meer zu besichtigen? Das war möglich, sogar wahrscheinlich, und beshalb burfte teine Vorsicht vernachlässigt werden.

Gar so fruh am Worgen war ihr Erscheinen aber kaum zu erwarten. John Davis und Basquez wagten sich baraushin auch aus ihrer höhle, die sie seit achtundvierzig Stunden nicht verlassen hatten.

Birb fich ber Bind, wie er jest ift, halten? fragte Bagqueg.

— Das fürchte ich, antwortete John Davis, ben sein seemannischer Inftinkt taum jemals täuschte. Wir hatten aber noch zehn Tage schlechtes Wetter behalten mussen ... zehn Tage ... und nun wird das nicht der Fall sein.

Mit gefrenzten Armen bastehend, betrachtete er ben himmel und bas Meer. Da sich Bakquez aber einige Schritte weit entfernt hatte, ging er ihm längs ber Uferwand nach.

Ploglich ftiefe er mit bem Fuge nahe an einem Felsblode an einen halb im Canbe begrabenen Gegenstand, ber babei einen metallischen Klang hören ließ. Er budte sich und erkannte sofort einen Behalter von seinem Schiffe, ber sowohl Pulver für Bewehre, als auch foldes für die vier Raronaben enthielt, bie bie ,Century' zu Signalichuffen gebraucht hatte.

- Bir tonnen leiber nichts bamit aufangen, sagte er. Uch, wenn es möglich ware, bas im Rumpfe ber Goelette zu entzunden, die jene Raubgesellen tragt!
- Daran ift nicht zu benten, antwortete Basquez mit Kopfichutteln. Doch gleichviel, ich nehme die Gisentiste auf bem Rückwege mit und bringe sie in Schut in ber Soble.

Beibe gingen auf dem Strande weiter und wandten sich dann dem Rap zu, bis zu bessen Ende sie aber nicht vordringen konnten, so wütend stürmten, jest zur Zeit der Flut, die Wogen daran herauf. Da bemerkte Basquez in einer Felsenspalte eins der kleinen Fenerrohre, das nach dem Schiffbruche der , Century' samt seiner Lasette bis hierher gerollt worden war.

»Da . . . das gehört euch, sagte er zu John Davis, ebenso wie die Kugeln, die die Wellen dorthin gewälzt haben. «

Und wie bas erfte Mal angerte John Davis barauf nur:

- »Wir fonnen leiber nichts bamit aufangen!
- Wer weiß das? entgegnete Basques. Da wir nun die Möglichkeit haben, biefe Karonade zu laden, bietet sich ja vielleicht Gelegenheit, uns ihrer zu bedienen.
  - Das möcht' ich boch bezweifeln, meinte fein Befahrte.
- Ja, warum benn nicht, Davis? Da bas Leuchttnrufener nicht angezündet wird, fönnten wir, wenn ein Schiff in ber Nacht ber Küste zu nahe kame und sich in berselben Notlage wie die Century' befande, doch durch einen Kanonenschuß ein Warungssignal geben. «

John Davis fah feinem Gefahrten auffallend fest ins Gesicht. Bielleicht war ibm eben ein gang anbrer Gebante aufgestiegen. Er antwortete aber nur:

- »Mljo biefer Gebante ift euch gefommen, Basqueg?
- Jawohl, Davis, und ich meine, daß er nicht ichlecht ist. Gewiß würde ber Krach auch tief brinnen in ber Bucht vernommen werden und würde unfre Anwesenheit auf der Insel verraten. Die Raubgesellen suchten uns dann jedenfalls aufzusinden, sie würden uns schließlich wohl anch entbecken, und damit wäre unser Leben verspielt. Doch wie viele Leben hätten wir mit dem Opfer des unsrigen gerettet, und am Ende hätten wir damit doch nur unser Psslicht getan!

— Es gibt aber vielleicht noch eine andre Art und Beise, unfre Pflicht zu erfüllen. murmelte John Davis, ohne sich weiter zu erkären. Er erhob jeboch keine weitern Einwendungen, und in Übereinstimmung mit Basquez wurde das kleine Geschützehr nach der Höhle geschleppt und dann die Lasette, sowie endlich der Pulverkasten nehst einer Anzahl Rugeln dahin gebracht. Das machte immerhin ziemlich große Mühe und erforderte recht lange Zeit. Als John Davis und Basquez dann zum letzen Wase zurückgekehrt waren, um nun zu frühstüden, erkannten sie an der Höhe der Sonne über dem Horizonte, daß es etwa zehn Uhr sein mochte.

Kaum waren aber beide außer Sicht, als Kongre, Carcante und der Zimmermann Bargas um die Ecke des Steilufers gebogen kamen. Die Schaluppe hätte gegen den Wind und die Flut, die in die Bucht einzuströmen begann, zu schwer anzukämpsen gehabt. So waren die Orei am Ufer hingewandert . . . diesmal freilich nicht, um zu plündern.

Wie Basquez es vermutet hatte, hatte sie angesichts bes besseren Wetters das Verlangen getrieben, sich siber den Zustand des Himmels und des Meeres zu unterrichten. Jedensalls mußten sie sich dabei überzeugen, daß es für die "Carcante" mit größter Gesahr verknüpst gewesen wäre, schon aus der Bucht austaufen zu wollen, und daß diese gegen die mächtigen, aus der offenen See heranrollenden Wasserberge nicht hätte antämpfen tönnen. Ehe sie nach der Meerenge kam ober nur um nach Westen hin zu wenden, wo sie später Rückenwind bekommen hätten, mußte sie um das Kap Sankt-Johann segeln, doch auf die Gesahr hin, dabei zu kentern oder mindestens die schlimmsten Sturzsen siberzunehmen.

Das sahen Rongre und Carcante auch ohne weitres ein. An ber Straubungsstelle stehend, wo nur noch einzelne Überreste von dem hintern Teile ber "Century" umhersagen, konnten sie sich kaum gegen den Wind aufrecht halten.

Die Räuber sprachen lebhaft miteinander, gestifusierten heftig, wiesen mit ber hand nach bem Horizonte und sprangen zuweisen ein Stud zuruck, wenn eine zu große schaungekrönte Welle an ber Spite anbrandete.

Weber Basquez noch sein Gefährte ließ sie bie halbe Stunde, in der sie ben Eingang zur Bucht beobachteten, aus den Augen. Endlich brachen sie auf, wandten sich aber noch vielmals um, bis sie an der Ecke des Steilufers verichwanden und den Weg auf den Leuchtturm zu einschlugen. »Da sind ja die Schurten weg, rief Basques. Taufend Millionen Donnerwetter, mußten sie boch noch nach mehreren Tagen wiedertehren, sich bas Meer braußen vor ber Insel anzusehen!«

John Davis ichüttelte bazu mit bem Kopfe. Er erkannte zu gut, baß ber Sturm binnen weitern achtundvierzig Stunden ausgetobt haben würde. Dann hatte sich ber Wogenschlag, wenn auch noch nicht ganzlich, doch mindeftens hinreichend gelegt, ber Goelette die Umschiffung des Kaps Sauft-Johann zu gestatten.

Diesen Tag verweisten Basquez und John Davis größtenteils auf bem Strande. Die Besserung ber atmosphärischen Berhältnisse machte weitere Fortschritte. Der Wind hielt sich von Nordnordosten, und ein Schiff wurde nicht mehr gezögert haben, die Resse daus bem Foctsegel sosbinden und ein Marseiegel hissen zu sassen, um auf die Le Mairestraße zuzusteuern.

Als ber Abend herankam, zogen sich Basquez und John Davis in ihre Hölle zurud, wo sie ihren Hunger mit Schiffszwieback nebst Corned-beef und ihren Durft mit Wasser stillten, bem etwas Brandy zugesetzt war. Dann wollte sich Basquez schon in seine Decke hüllen, als ihn sein Gefährte noch einmal unterbrach.

- · Ehe wir schlafen gehen, Basques, hört noch einen Borichlag an, ben ich euch ju machen habe.
  - Go fprecht euch aus, Davis.
- Euch, Basquez, verbanke ich mein Leben, und ich möchte nichts unternehmen ohne eure ausdrückliche Zustimmung. Nun möchte ich euch jeht noch einen Gedanken unterbreiten. Prüft ihn und antwortet mir darauf ohne jede Besorgnis, mich dadurch etwa zu kränken.
  - Run, ich bin gang Dhr, lieber Davis.
- Das Wetter schlägt um, ber Sturm ist vorüber und das Meer wird sich balb beruhigen. Ich erwarte beshalb, daß die Goelette höchstens binnen achtundvierzig Stunden zur Absahrt bereit sein wird.
- Das ift leiber nur zu wahricheinliche, erwiderte Basquez, der feine Worte mit einer Handbewegung begleitete, die seine Ansicht »Leider können wir nichts dagegen tune ausdrücken sollte.

John Davis nahm wieber bas Bort.

3a, nach zwei Tagen wird fie hinten in ber Bucht erscheinen, wird aussaufen, bas Kap umschiffen, wird im Besten verschwinden, in die Meerenge

hineinsteuern, und niemand wird sie wieder zu sehen bekommen, eure Kameraden aber, Freund Basquez, und mein Kapitan, meine Kameraden von ber "Century" werben ungerächt sein und bleiben!»...

Basquez hatte ben Ropf gesenkt; als er ihn wieder erhob, sah er John Davis an, bessen Gesicht die letten fladeruben Flammen bes Feuers beleuchteten.

Diefer fubr fort:

•Ein einziger Umstand könnte die Absaft der Goelette verhindern oder wenigstens verzögern, dis der Aviso eintrifft: sie müßte durch eine Havarie genötigt werden, tief in die Bucht zurückzukehren. Run seht, wir haben ja eine Kannone, haben auch Bulver und Geschosse. Da wollen wir doch an der Eck des Steilusers das Rohr auf seine Lastette legen, wollen es laden, und wenn die Goelette vorübersegelt, jagen wir ihr eine Kuget in die Seite. Wahrscheinlich wird sie deshalb nicht gleich untergehen, auf eine längere Fahrt, die sie jedensalls vorhat, wird sich siere Besahung mit der neuen Havarie aber nicht hinauswagen. Die Schurken werden gezwungen sein, nach der Ankerstelle umzukehren, um den Schaden auszubessern. Sie müssen dazu die Fracht nochmals löschen . . . das beansprucht vielleicht eine volle Woche, und dis dahin könnte die "Santa-Ke"....«

John Davis schwieg; er ergriff bie Hand seines Gefährten und brudte fie warm.

Dhne gu gogern, antwortete Bagqueg nur:

» So geschehe, was ihr wollt!«

### 3wölftes Kapitel.

Beim Muslaufen ans der Bucht.

Wie das oft nach starfen Stürmen zu beobachten ist, war der himmel am Morgen des 25. Februar durch Dunstmassen verschseiert. Mit dem Umschlagen des Windes war dieser jedoch abgestaut und die Zeichen einer weitern Anderung des Wetters traten immer deutlicher hervor. Um nämlichen Tage war beschlossen worden, daß die Goesette ihren Ankerpsat verlassen sollte, und Kongre ließ alles klar machen, um am Nachmittage aussaufen zu können, da anzunehmen war, daß die Sonne dis dahin den Nebeldunst zerstreut haben würde. Die Ebbe, die gegen sechs Uhr abenddeinsehen mußte, erleichterte dann die Aussahrt aus der Bucht. Gegen sieden Uhr konnte die Goesette auf der Höhe Kaps Sankt-Johann angelangt sein, und die lange Dämmerung dieser hohen Breiten würde es ihr ermöglichen, das Kap noch hinter sich zu bringen.

Sie hätte auch schon mit der Ebbe am Morgen absahren können, wenn es da nicht jo neblig gewesen wäre. In der Tat war an Bord dazu alles bereit gewesen, die Ladung verstaut und Nahrungsmittel in übersluß vorhanden, da ja die von der "Century' genommenen ebenso mit eingeschifft waren, wie die, die man aus dem Lagerhause des Leuchtturms herangebracht hatte. In den Nebengebäuden des Leuchtturms waren nur die Möbelstücke und die Wertzeuge zurückgesassen da Kongre seinen sast ohnehin überfüllten Frachtraum damit nicht besasten wolke. Odwohnstell von einem Teile des frühern Ballastes befreit, tauchte die Goelette jeht doch um mehrere Zoll über ihre normale Schwimmklinie, und es wäre nicht ratsam gewesen, diese noch weiter zu überschreiten.

Als Carcante furz nach Mittag innerhalb ber Einfriedigung ein wenig auf und ab ging, sagte er zu Kongre:

Der Nebel beginnt zu steigen, und wir werden braußen auf dem Meere einen klaren Fernblid haben. Mit solchen Dansten legt sich der Wind gewöhnlich und das Meer beruhigt sich dann jehr ichnell.

- Ich glaube anch, daß wir jest endlich fortkommen, antwortete Kongre, und daß nichts unfre Fahrt bis zur Meerenge hindert.

— Und barnber hinaus auch nicht, sette Carcaute hingu. Die Racht wird freilich recht finfter werben, Kongre. Wir haben taum bas erste Mondviertel, und die dinne Sichel wird fast gleichzeitig mit der Sonne untergeben.

— Das tut nichts, Carcante, ich brauche weder Mond noch Sterne, den Beg an der Insel hin zu finden. Die ganze Kordtüste ist mir gut bekannt, und ich benke, die kleinen Neujahrsinseln und das Kap Calnett in sichrer Entfernung von ihren Klippen zu umschiffen.

- Morgen, Kongre, find wir mit bem Rudenwinde und vollen Segeln bann ichon weit weg.

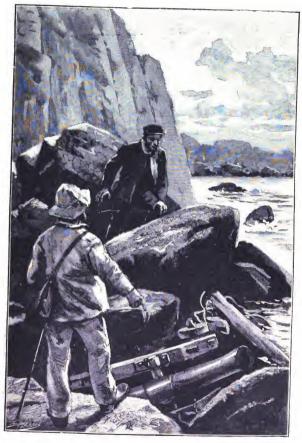

»Da . . . bas gehört ench. « (S. 140.)

3. Berne. Der Leuchtturm am Gnbe ber Belt.

- Morgen werben wir bereits bas Kap Saint-Barthelemn aus bem Gesicht verloren haben, und ich hoffe ftart barauf, bag am Abend bie gange Stateninfel wenigstens zwanzig Seemeilen hinter uns liegt.
- Das ift auch nicht gu zeitig, Rongre, wenn man bie lange Beit bebentt, bie wir barauf jugebracht haben.
  - Bebauerft bu's etwa, Carcante?
- Rein, jest, wo es vorüber ift, gewiß nicht, benn hier haben wir uns ein Vermögen gemacht, wie man zu sagen pflegt, nun möge ein gutes Schiff uns mit unsern Schägen bavon wegtragen! Alle Teufel, ich hatte aber boch geglaubt, baß alles verforen wäre, als die "Maule"... nein, die "Carcante" mit einem Led in die Bucht einlief. Wenn wir das nicht hätten ausbessen können, wer weiß, wie lange wir dann auf der Insel noch hätten aushalten mussels! Sobald ber Avijo eintras, wären wir da wieder genötigt gewesen, nach dem Kap Saint-Varthesemy zurüczuweichen, und das ... wahrlich, das hatte ich schon früher gründlich satt.
- Jawohl, antwortete Kongre, bessen wishe Gesichtszüge sich noch mehr verdüsterten, und unfre Lage wäre auch in andrer Hinsch eine bedrohtere geworden. Sobald der Kommandant der "Santa-Fie' sah, daß die Turmwärter sehlten, würde er seine Maßregeln getrossen und Nachforschungen veransaßt haben. Dann wäre die ganze Insel abgesucht und unser Zusuchkort doch vielleicht entbeckt worden. Anßerdem tonnte sich ihm ja auch der dritte Wärter, der uns entwisch ist, zugesellen.
- Das war wohl kaum zu befürchten, Kongre; wir haben zwar niemals eine Spur von ihm gesunden, doch wie hatte er, von allen Hilfsmitteln entblößt, die letten zwei Monate sein Leben fristen tönnen? Es sind ja ziemlich zwei Monate verstrichen, seit die "Carcante" o, diesmal hab" ich ihren neuen Namen nicht vergessen in der Elgorbucht vor Anter gegangen war, und wenn dieser wackre Wärter die ganze Zeit über nicht von roben Fischen und Burzeln gesebt hat . . .
- Ra, alles in allem, unterbrach ihn Kongre, wir werden vor der Antunft bes Avijos abgefahren jein, das fieht fest.
- Rach ben Angaben bes Leuchtturmjournals fann ber vor Berlauf von acht Tagen nicht hier eintreffen, erklärte Carcante.
- Und in acht Tagen, fuhr Kongre fort, find wir ichon weit über bas Raphorn hinaus und auf bem Wege nach ben Salomonsinjeln oder ben Reuen hebriben.

- Das hoffe ich auch, Kongre. Ich will nur noch ein letztes Mal nach ber Turmgalerie hinaufgehen, um Umschan über das Meer zu halten. Wenn gerade ein Schiff in Sicht ware . . .
- D, was sicht bas uns an? erwiderte Kongre. Der Atlantische und ber Stille Dzean gehören jedermann. Die "Carcante" hat ihre Papiere in Ordnung, in dieser Hinsight, du kannst dich darauf verkassen, ist das Ersorberliche geschen. Selbst wenn die "Santa-Fe' ihr noch an der Einsahrt zur Bucht begegnete, würden wir vor dieser salutieren, denn eine Hossischeit ist der andern wert!-

Wie sich hieraus ergibt, zweifelte Kongre nicht im geringsten am Gelingen feiner Plane; es ichien vielmehr, als gestaltete sich alles zu feinen Gunften.

Während sein Kapitan nun nach bem Landeinschnitt hinunterging, erstieg Carcante die Treppe des Turmes und blieb auf bessen Galerie eine Stunde lang auf Ausguck.

Der himmel war jest völlig bunstfrei, und die etwa zwölf Seemeilen zurückliegende Linie des Horizontes zeigte sich in voller Schärse. Das allerdings noch erregte Weer hatte doch teine sich überstürzenden Wogen mehr, und wenn auch noch eine starte Dünung herrschte, konnte diese der Goelette doch nicht gefährlich werden. Sobald dann die Weerenge erreicht war, kam sie in stilleres Wasser, worauf sie unter dem Schutze des Landes und mit dem Winde im Rücken wie auf einem Strome hinsegeln konnte.

Draußen auf dem offnen Meere war tein Schiff sichtbar, außer einem Dreimafter, ber gegen zwei Uhr anf turze Zeit auftauchte, sich aber in so großer Entsernung hielt, daß Carcante seine Talelung selbst mit dem Fernrohre nicht erkennen konnte. Er steuerte übrigens in nördlicher Richtung, hielt also seinen Kurs nach dem Stillen Ozean ein und verschwand balb auch ganzlich.

Eine Stunde später bemächtigte sich Carcantes jedoch eine gewisse Unruhe, und er fragte sich, ob er über beren Ursache Kongre nicht gleich Mitteilung machen sollte.

Im Nordnorbosten zeigte sich, wenn auch in weiter Ferne, ein Rauchstreifen; bort besand sich also ein Dampfer, ber nach ber Stateninfel ober Knifte bes Feuerlandes steuerte.

Ein schlechtes Gewissen ift leicht bennruhigt: hier genugte schon bie Nauch- sahne, Carcante mit peinlicher Augst zu erfüllen.

» Sollte bas ber Aviso fein? e murmelte er für fich.

Heute schrieb man ja erst ben 25. Februar, und die "Santa-Fe' sollte vor den ersten Tagen des März nicht eintressen. Wenn sie unn aber früßer abgefahren war? . . . Und wenn es sich hier um die "Santa-Fe' handelte, würde sie binnen zwei Stunden vor dem Kap Sanste-Johann liegen . . . dann war alles verloren . . . jollten sie auf die Freiheit verzichten, die sie eben zu erlangen hossten, und wieder nach dem Kap Saint-Barthelemy slüchten, dort ein erbärmliches Leben weiterzussühren?

Bu seinen Füßen sah Carcante die Goelette, die graziös hin und her ichautelte, gerade als ob sie seiner spotten wollte. Alles war ja fertig; sie brauchte nur ben Anter einzuholen, um abzusegeln. Und doch hatte sie das nicht gefonnt wegen bes widrigen Windes und entgegen der ansteigenden Flut, die ihren höchsten Stand erst nach zweiundeinhalb Stunden erreichte.

Es war also unmöglich, vor bem Dampfer bie offne See zu gewinnen, und wenn bas ber Aviso war . . .

Carcante entrang sich ein halberstidter Fluch. Er wollte jedoch Kongre, ber mit ben letzten Borbereitungen beschäftigt war, auf teinen Fall eher stören, als bis er seiner Sache gang sicher ware, und so blieb er allein auf ber Galerie bes Leuchtturms, um ben fernern Berlauf ber Dinge zu beobachten.

Von der Strömung und dem Winde unterstüßt, sam das unbekannte Fahrzeng schness nahre. Sein Kapitän ließ offendar ein scharfes Feuer unterhalten, denn aus dem Schornstein, den Carcante wegen des dichten Segelwerks noch nicht jehen konnte, wirbelten dicke Rauchwolken hervor. Das Schiff lag ziemlich start über Steuerbord geneigt. Wenn es dieselbe Geschwindigkeit weiter einhielt, mußte es sich in kurzer Zeit vor dem Kap Sankt-Johann befinden.

Carcante legte das Fernrohr gar nicht mehr aus der Hand, und seine Unruhe wuchs im gleichen Verhältnis mit der Annäherung des Dampfers. Diese verringerte sich bald bis auf wenige Seemeilen, so daß der Rumpf des Fahrzeugs allmählich sichtbar wurde.

Doch gerabe als bie Befürchtungen Carcantes am ichlimmften maren, sollten fie ploglich zerftreut werben.

Der Dampfer machte eine Schwenfung, ein Beweis, daß er der Meerenge zusteuern wollte, und damit bot sich Carcante ein Überblick über seine gesamte Takelung.

Es war ein Dampsichiff von zwölf- bis fünfzefinhundert Tonnen, das mit ber ,Santa-Fe' gar nicht zu verwechseln war. Carcante kannte, ebenso wie Kongre und bessen Leute, den Aviso gut genug, hatten ihn doch alle während seines längern Berweilens in der Ekgorbucht wiederholt gesehen. Er (Carcante) wußte, daß dieser als Goelette getakelt war, der sich nähernde Dampfer war dagegen ein Dreimaster.

Wie erleichtert fühlte sich jest Carcante, und wie beglückwünsche er sich, bie ganze Räuberbande aus ihrer Ruhe nicht unnüt aufgescheucht zu haben. Noch eine weitre Stunde blieb er auf der Galerie und sah den Dampser im Norden von der Insel, doch drei bis vier Meilen von ihr entsernt, vorübergleiten, d. h. zu weit von ihm, als daß das Schiff seinen Namen und seinen heimathasen hätte signalisieren können, ein Signal, das übrigens aus begreislichem Grunde unbeantwortet geblieben wäre.

Bierzig Minuten fpater verichwand ber Dampfer, ber in ber Stunde minbestens zwölf Knoten zu laufen schien, hinter ber Calnettspige.

Carcante ftieg nun hinab, nachbem er sich überzeugt hatte, baß bis jum horizonte tein andres Schiff zu feben war.

Inzwischen fam die Stunde des Gezeitenwechsels heran, und mit ihm sollte die Absahrt der Goelette ersolgen. Alle Borarbeiten dazu waren vollendet und die Segel bereit, gehißt zu werden. Einmal in die richtige Lage gebracht, mußten sie den jeht nach Ostidosst umgeschlagenen Wind von der Seite bekommen, und die Carcante' konnte damit bequem zum hohen Meere hinaussteuern.

Um sechs Uhr waren Kongre und die meisten der Leute an Bord. Das Boot brachte noch die, die sich an der Turmeinfriedigung aufgehalten hatten, und dann wurde auch dieses auf seine Ausholer hinaufgewunden.

Die Flut begann nun langsam abzulaufen. Schon lag die Stelle troden, nach der man die Goelette wegen der nötigen Ausbefferungen geschleppt hatte. Auf der andern Seite des Landeinschnittes traten die spihen obern Teile von Felsblöden hervor. Der Wind pfiff durch Spalten des Steilufers herein und am Ufer zeigte sich eine leichte Brandung.

Der Angenblick ber Absahrt war gefommen, und Kongre gab Befehl, das Anteripill zu drehen. Die Kette ipannte sich au, knarrte in den Klüjen, und als sie seutrecht lag, wurde der Anter aus dem Grunde gebrochen und auf seine Kranbalken gehoben, wo man ihn für eine bevorstehende längre Fahrt sorgiam sektlegte. Danach wurden die Segel eingestellt, und unter ihrem Focksegel, dem Großiegel, dem Mars-, einem Top- und den Klüversegeln begann die

Goelette sich mit Backborbhalfen zu wenden und bamit bem Deere gugusteuern.

Da der Wind ans Ostisidosten kam, mußte die "Carcante' das Kap Sankte Johann ohne Schwierigkeiten umschiffen können. Ubrigens sag auch keine Gefahr darin, daß sie vorläufig sehr nahe am Steilnfer hinseaelte.

Rongre wußte bas. Er fannte bie Bucht vollständig. Um Steuer stehenb, ließ er bie Goelette ohne Bebenten noch ein Stück beibregen, um ihre Fahr-ichnelligteit so viel wie möglich zu erhöhen.

Die "Carcante' tam im allgemeinen boch nur etwas unregelmäßig vorwärts: langsamer, wenn ber Wind zeitweise nachließ, schneller, wenn er ihre Segel straffer aufblähte. Sie überholte jedoch immer den Ebbestrom und sieß einen Kielwasserstreifen hinter sich zurück, ein gutes Zeichen für ihre Schwimmslinie und auch ein gunftiges Vorzeichen für die weitere Reise.

Salb sieben Uhr befand sich Kongre nur noch eine Seemeile hinter bem Ende der Bucht und vor ihm breitete sich schon bas Meer bis zum horizont hin aus. Die Sonne sant auf der eutgegengeseten Seite, und bald mußten die Sterne im Zenit aufleuchten, der sich unter dem Schleier der Dammerung verdunkelte.

Da trat Carcante an Rongre heran.

. Enblich find wir nun balb aus ber Bucht heraus, fagte er mit beutlicher Befriedigung.

- In zwanzig Minuten, autwortete Kongre, werde ich die Schoten nachschießen saffen und bas Ruber nach Steuerbord legen, um bas Kap Sankt-Iohann zu umschiffen.
- Werben wir, in ber Meerenge angelangt, vielleicht noch freugen muffen?
- Das glaube ich nicht, meinte Kongre. Gleich hinter dem Kap SauftJohann wechseln wir die Hassen, und dabei wird es dis zum Kap Horn bleiben können. Wir sind schon ein Stück in das neue Jahr hinein, und deshalb erwarte ich, daß der Wind im allgemeinen eine östliche Richtung behalten wird. In der Weerenge selbst tun wir, was die Umstände erfordern, ich fürchte jedoch nicht, daß wir eine so widrige Brise bekommen, uns gar schleppen lassen zu mussen.

Wenn Kongre es, wie er hoffte, vermeiben konnte, die halfen nochmals zu wechseln, gewann er entschieben nicht wenig Zeit. War er bazu gezwungen,

fo follten die vieredigen Segel eingebnuben, und nur die lateinischen, die Brigantine, die Stage und die Ridverfegel, beibehalten werden.

In biefem Mugenblide rief ein am Rranbalten ftehender Mann:

»Achtung . . . nach vorn!

- Bas gibt es benn? fragte Rongre.

Carcante lief zu bem Manne bin und beugte fich über bie Reling hinaus.

. Stopp! . . . Stopp! . . . Borfichtig! . rief er Rongre gu.

Die Goelette ichwamm jest gegenüber ber Sohle, Die ber Banbe fo lange als Bufluchtsort gebient hatte.

Nahe bei ihr trieb, von der Strömung dem Meere zu getragen, ein Bruchstüd des Kiels von der "Century" hin. Ein Zusammenprall damit hätte üble Folgen haben können, und es war schon hohe Zeit, von dieser Trift klar zu kommen.

Kongre legte bas Steuerruber bazu ein wenig nach Backborb um. Die Goelette breite bei und glitt jo längs bes Kiesstückes hin, bas ihren Rumpf nur ganz schwach streifte.

Das furze Manover hatte zur Folge, baß die "Carcante" sich bem nörblichen Ufer noch etwas mehr näherte, doch wurde sie baldigst wieder in die frühere Richtung gebracht. Etwa noch zwanzig Toisen, dann war die Ecke des Steilusers passert und Kongre konnte das Steuerruder nachlassen und korden einschlagen.

In biefem Augenblide Berrif bie Luft ein icharfes Pfeifen und ber Rumpf ber Goelette ergitterte unter einem Stoge, bem ein bonnernber Knall folgte.

Biedzeitig ftieg vom Ufergelande ein weißlicher Rauch auf, ber, vom Binde getrieben, nach bem Innern ber Bucht abzog.

. Bas war bas? rief Rongre befturgt.

- Man hat auf uns geschoffen, antwortete Carcante.

- Bier . . . nimm bu bas Rnber! . befahl Rongre.

Damit stürmte er schon nach Backbord, und über die Reling hinunterblidend, bemertte er, taum einen halben Fuß über der Schwinmslinie, ein Loch in der Schiffswand.

Die gange Mannichaft war ebenfalls nach berfelben Seite am Borberteil ber Goelette geeilt.

Ein Angriff, der von diefer Seite des Ufers erfolgt war! . . . Gine Ranonentugel, die im Augenblide der Abfahrt in die Flanke der "Carcante' ein-

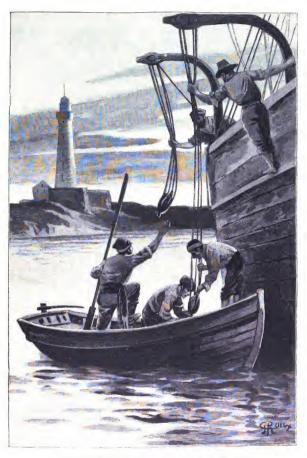

Rongre und die meiften der Leute waren an Bord. (S. 150.) 3. Berne. Der Leuchturm am Ende der Belt.

geichlagen war, und die, wenn sie das Schiff nur etwas tiefer unten getroffen hatte, es unansweichlich hatte zum Sinken bringen mussen. So wie jedermann auf der Goelette siber einen solchen Angriff erschrocken war, empfand jeder fast noch mehr die gauz unerwartete Überraschung.

Was konnten aber Kongre und seine Gefährten dagegen tun? Die Seisinge des Bootes schießen lassen, sich einschiffen und vielleicht an das Land eilen, dahin wo der Pulverdamps ausgestiegen war, dort sich derer zu bemächtigen suchen, die den Schuß abgeseuert hatten, oder sie wenigstens von dieser Stelle vertreiben? Doch wußten sie denn, ob die Angreiser ihnen gegenüber nicht in der Wehrzahl wären, und erschien es nicht ratsamer, jeht nicht vom Schiffe wegzugehen und zuerst den Umsang der Beschädbigung zu unterzuchen?

Das erwies sich um so bringenber, als die Karonabe kurz barauf noch einmal Feuer gab. Wieber erhob sich eine Rauchwolfe an berselben Stelle. Die Goelette erhielt einen zweiten Stoß... wiederum war sie von einem Geschosse bicht hinter bem ersten getrossen worben.

Das Ruber in ben Wind legen!... Die Segel umstellen!... Fertig zum Wenben!. schrie Kongre, mahrend er nach bem hinterteile auf Carcante zustürmte, ber seinen Besehlen schleunigst nachzusommen bemutht war.

Sobald bas Steuer umgelegt war, luvte die Goelette an und neigte sich über Steuerbord. Nach kaum fünf Minuten entsernte sie sich schon von dem gefährlichen Ufer und befand sich bald außer Schusweite von dem Geschüt, das auf sie gerichtet war.

Bon einem weitern Schuß war übrigens nichts zu hören. Der Strand fag bis zur Spige bes Raps öbe und versaffen ba, man burfte also annehmen, baß sich ber Angriff nicht erneuern werbe.

Jeht galt es vor allem, ben Zustand des Rumpses zu untersuchen. Bon innen her wäre das kann ausssührbar gewesen, weil dann erst die Fracht umgeladen werden mußte. Nur über eines herrschte von vornherein kein Zweisel: daß die beiden Kugeln die Seitenwand durchschlagen und sich im Frachtraume irgendwo verloren hatten.

Das Boot wurde also flar gemacht, während bie ,Carcante' gegenbrafte und nur von bem fintenden Baffer etwas weiter geführt wurde.

Kongre und der Zimmermann ftiegen ins Boot hinunter und besichtigten ben Rumpf, um zu erkennen, ob die Habarie an Ort und Stelle ausgebeffert werben fonnte.

Dabei sahen sie, daß zwei etwa vierpfündige Geschosse bie Goelette getrossen und die Bordwand durchbohrt und teilweise zerschwettert hatten. Zum Glud waren die lebenswichtigften Teile des Schiffes verschont geblieben. Die beiden Löcher befanden sich oberhalb des lupsernen Bodenbeschlags und sehr nahe an der Schwimmliuie. Nur wenige Zentimeter weiter unten, und durch die Geschosse ware ein Led entstanden, das zu ichließen die Besahung tanun Zeit gefunden hatte. Der Laderaum ware bald voll Basser gesaufen und die "Carcante" am Eingange der Bai rettungssos untergegangen.

Dhne Zweifel hatten Kongre und jeine Spieggefellen bas Ufer noch im Boote erreichen können, die Goelette aber ware vollständig verloren gewesen.

Gewiß war die Havarie nicht besonders schwer, sie verhinderte die "Carcante" aber immerhin, sich aufs offne Meer zu wagen. Lag sie nach Backbord nur ein wenig geneigt, so mußte das Basser ins Innere eindringen. Es war also unumgänglich, die zwei durch die Geschoffe entstandenen Löcher zu schließen, ehe an eine Fortsetzung der Fahrt zu denken war.

- Ber ift aber ber Schurke, ber uns biefen Streich gespielt hat? fragte Carcante wieberholt.
- Bielleicht ber Turmwärter, ber uns entwischt ist! anwortete Bargas. Und vielleicht auch noch ein Überlebender von der "Senturt", den dieser Barter gerettet haben mochte. Um Geschosse hinauszuschleubern, muß man aber allemal eine Kanone haben, und die Kanone hier ist doch nicht vom Wonde heruntergesallen!
- Natürlich nicht, filmmte ihm Carcante zu. Kein Zweifel, sie rührt vom Dreimaster her. Es ist recht ärgerlich, daß wir sie nicht unter ben Trümmern gefunden haben!
- Das tommt hier alles nicht in Betracht, fiel Kongre furz augebunden ein. Jest heißt's nur, so schnell wie möglich reparieren, was zu reparieren ist!«

Tatjächlich fonute es sich im Augenblide nicht barum handeln, die nähern Umstände bei dem Angriffe auf die Goelette zu erörtern, soudern unr darum, die Ausbesserungen sosort vorzunehmen. Im Notsalle fonnte man ja das Schiff nahe an das andre Ufer der Bucht nach der Diegospisse überführen. Dazu hätte eine Stunde genügt. An dieser Stelle ware es aber den Winden von der Seeseite zu sehr ausgeseht gewesen, und dis zur Severalspisse sand sich an der Rüste sonst tein geschührer Punkt. Beim ersten schlechten Wetter ware die Goelette auf den Klippen zertrümmert worden. Kongre entschloß sich deshalb, noch den

felben Abend nach bem hintergrund ber Elgorbai gurudgutehren, wo die Arbeit in Rube und mit größter Beschleunigung ausgeführt werben tonnte.

Augenblicklich herrichte jedoch der Ebbestrom, und die Goelette wäre gegen biesen schwerlich aufgekommen. Es mußte also die nächste Flut abgewartet werden, die noch vor Verlauf von drei Stunden einsehen sollte.

Bei ber noch vorhandnen Dünung rollte die "Carcante" jedoch recht bebentlich und tam, von der Strömung fortgetragen, in Gefahr, bis zur Severalipihe getrieben zu werden und sich inzwischen mit Wasser zu füllen. Schon hörte
man zuweisen das Gurgeln des Wassers, das bei jeder stärteren Rollbewegung
durch die Schußössnungen an der Seite eindrang. Kongre mußte sich damit
begnügen, einige Kabellängen vor der Diegospitse den Anter hinabsenken zu lassen.

Die Lage gestaltete sich alles in allem recht beunruhigend. Schon kam bie Racht, und bald mußte alles in tiefer Finsternis liegen. Es bedurfte ber gangen gründlichen Kenntnis, die Kongre von ber hiesigen Gegend hatte, um eine Strandung auf einem ber zahlreichen, der Kufte vorgelagerten Riffe zu vermeiden.

Gegen zehn Uhr machte sich die Flut endlich bemerkbar. Der Aufer wurde wieder an Bord geholt, und noch vor Mitternacht lag die "Carcante', nachdem sie taufend Gesahren glücklich entgangen war, wieder an ihrem alten Ankerplate tief im hintergrunde der Elgorbucht.

## Dreizehntes Kapitel.

Die brei nächften Tage.

Belche Erbitterung sich Kongres, Carcantes und der Übrigen jeht bemächtigt hatte, kann man sich ja leicht vorstellen. Gerade in dem Augenblide, wo sie die Insel für immer verlassen wollten, mußte das an einem unerwarteten hindernisse scheren! Und jeht konnte der Aviso schon binnen vier bis fünf Tagen vor der Einsahrt zur Elgorbucht erscheinen. Wären die Havarien der Goelette weniger schwer gewesen, so hätte Kongre sedenfalls nicht gezaudert, einen aubern Anterplat aufzusuchen, zum Beispiel ben hafen Santt-Johann, ber an ber Rücheite bes Kaps ziemlich tief in die Nordtüste der Insel einschneibet. Bei dem tatlächlichen Zustande des Fahrzeugs wäre es aber eine unverantwortliche Torheit gewosen, die Fahrt dahin unternehmen zu wollen. Das Schiff wäre untergegangen, ehe es nur die höhe des Napausläufers erreichte. Auf dem Teile der Fahrt, der mit vollem Nückenwind hätte zurückzelegt werden muffen, kame das Schiff jedenfalls in startes Nollen von einer Seite zur andern, und dabei hätte es sich unzweiselhaft mit Wasser gefüllt, mindestens wäre seine Fracht unwöberbrinalich verloren gewesen.

Es blieb also nichts weiter übrig, als nach bem Lanbeinschnitte beim Leuchtturm zurückzukehren, und Kongre tat king barau, sich bazu zu entschließen.

Die solgende Nacht, wo au Bord kaum jemand schlief, mußte die Mannichaft Wache beziehen, und jede Minute ausmerkam Umschau halten. Wer konnte wissen, ob nicht noch ein neuer Angriff erfolgte? . . Do vielleicht eine zahlreiche, der Bande Kongres überlegene Truppe an einer andern Stelle der Insel gelandet wäre? . . . Ob die Anwesenheit dieser Räuberrotte nicht schließlich in Buenos-Ayres bekannt geworden wäre und die argentinische Regierung beschlossen, die Ubektäter zu vernichten?

Auf bem hinterbeck sitzend, besprachen Kongre und Carcante diese Möglichteiten, wobei eigentlich nur der zweite das Wort führte, da Kongre viel zu sehr in Nachsinnen versunten war, als daß er anders als mit einer kurzen Gegenrede hätte antworten können.

Carcante hatte babei gleich ju Ansang bie Vermutung ausgesprochen, baß nach ber Stateninsel Solbaten dur Verfolgung Kongres und seiner Gefährten abgesandt worden wären. Nahm man jedoch an, baß niemand von seiner (Rongres) Landung hier gewußt hätte, so würde eine regelrechte Truppe schwertich in der Weise, wie es geschehen war, vorgegangen sein. Sie ware zu einem offinen Angriff überzgegangen, oder wenn es an Beit zu einem solchen sehlte, hätte sie eine Angahl Voote am Eingange der Bucht zurückgelassen, die der Goelette ausgesauert und sich dieser noch am nämlichen Abend entweder mit offiner Gewalt bemächtigt oder sie doch gesindert hätten, ihre Fahrt sortzuschen. Zebenfalls würde eine Solbatenabteilung sich nicht nach einer Art Scharmüßel hinter Erdwällen vertrochen haben, wie die unbekannten Angreiser, deren Vorsicht auf ihre Schwäche schließen ließ. Carcante gab seine erste Vermutung also auf und schloß sich der an, die Vargas ausgesprochen hatte.

» 3a . . . die, welche die Schuffe abgegeben haben, bezweckten zweifellos nur, die Goelette an der Abfahrt von der Infel zu hindern, und wenn es sich um mehrere handelt, so sind das Leute, die den Schiffbruch der "Century" überlebt haben. Dann haben sie wahrscheinlich den Turmwärter getroffen und von ihm gehört, daß der Aviso nun bald ankommen muffe. Die benutzte Kanone ist eine Trift, die sie gefunden und aufs Land hinaufgeschafft haben.

. — Roch ift ber Aviso nicht jur Stelle, sagte Rongre mit vor But gitternber Stimme. Ebe er eintrifft, wird die Goesette weit weg fein.

Wirklich war es, selbst angenommen, daß der Warter Schiffbrüchige von der "Century' gesunden hatte, höchst unwahrscheinlich, daß es deren mehr als höchstens zwei dis der Maun gewesen waren. Wie hätte man glauben können, daß dei einem so gewaltigen Sturm noch mehr hätten ihr Leben retten können? Was vermochte aber eine solche Handvoll Leute gegen eine zahlreiche und wohlbewassinete Bande auszurichten! Nach Ausdelsseung ihrer Schäden würde die Goelette einsach wieder unter Segel gehen, sich dabei aber auf der Jahrt nach dem ossen ossene in der Mitte der Bucht halten. Was vorher einmal möglich gewesen wer, würde sich dann nicht wiederhosen können.

Alles war also nur eine Frage ber Zeit: wie viel Tage würde bie Reparatur ber nenen Havarie beanipruchen?

Im Laufe ber Nacht tam es zu feiner Störung, und am nachsten Tage ging bie Mannichaft an bie Arbeit.

Bunachst galt es ba, die Ladung im Frachtraume, die an der Backbordwand anlag, wegzuschaffen, und es bedurfte nicht weniger als eines halben Tages, die große Menge von Gegenständen auf dem Dec niederzulegen. Eine weitere Entladung machte sich ebensowenig nötig, wie ein Überholen der Goelette auf die Sandbant. Die Kugellöcher befanden sich ein wenig über der Schwimmlinie, und es gelang jedensalls, sie von einem darunter seitgelegten Boote aus ohne besondre Mühe zu verschließen. Freilich sam hierbei viel darauf an, ob von den Geschossen auch die Rippen des Fahrzengs beschädigt worden waren oder nicht.

Rongre und ber Zimmermann begaben sich also in ben Frachtraum binunter, und bei einer sorgfältigen Untersuchung fanden sie folgenbes:

Die beiben Rugeln hatten nur die Beplankung getroffen und biefe fast in gleicher Sohe durchschlagen. Sie fanden sich auch wieder, als man noch einige Frachtstude entfernte. Die benachbarten Spanten waren davon nur gestreift, in ihrer Haltbarkeit aber nicht beeinträchtigt worden. Die zwei bis drei Fuß von-

gebachte.



einander entfernten Löcher hatten fo glatte Ränder, als waren fie mit einer Sage heransgeschnitten. Gie mußten sich mit Zapfen verschließen laffen, Die von mehreren zwijchen ben Spanten eingeschafteten Bolgftuden gehalten werben follten, magrend man an ber Außenfeite noch eine Plante barüber gu legen

Alles in allem waren bas teine besonders ichweren Havarien. Gie hatten mit bem guten Buftande bes Rumpfes faum etwas zu tun und follten jedenfalls in furger Beit ausgebeffert fein.

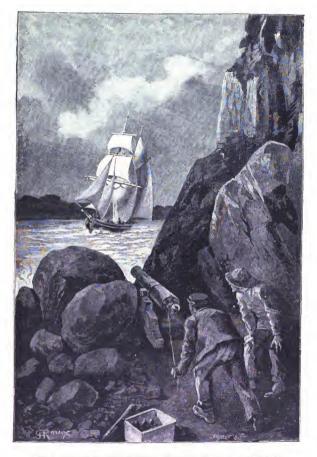

Sie waren bereit, fobalb bie Goelette vorüberfegelte, Feuer gu geben. (S. 165.) 3. Berne. Ber Leuchtmum am Cube ber Belt.

- . Bann beun? fragte Rongre.
- Ich werbe zuerst bie querlaufenden Innenhölzer gurechtmachen, und bie wurden noch biesen Abend eingesetht werden tonnen, antwortete Bargas.
  - Und bie Berichlufgapfen?
- Die fertige ich morgen früh an, so daß wir sie noch am Nachmittag an Ort und Stelle eintreiben tounen.
- Dann könnten wir am Abend also die Fracht wieder verftauen und übermorgen früh abfahren?
  - Jebenfalls, e verficherte ber Bimmermann.

hiernach sollten für die Reparaturen also sechzig Stunden ausreichen, und die Absahrt der "Carcaute" wurde sich nur um zwei Tage verzögern.

Carcante fragte bann Kongre, ob er, am nachften Morgen ober Nachmittage, nicht gewillt ware, fich nach bem Rap Sanft-Johann zu begeben ...

- . Um fich einmal bavon zu überzeugen, wie es bort ausfieht, fagte er.
- Was sollte das nützen? erwiderte Kongre. Wir wissen ja gar nicht, mit wem wir es dort zu tun bekämen. Wir müßten in größrer Zahl, wenigstens zu zehn bis zwölf Mann, dahin gehen und könnten folglich nur zwei oder drei Mann zur Bewachung der Goelette zurücklassen. Wer weiß aber, was sich während unstrer Abwesenheit ereignen könnte?
- Das ist ja richtig, stimmte ihm Carcante zu, und was würden wir überdies dabei gewinnen? Wögen die Burjchen, die auf uns geschossen haben, sich irgendwo anders aufbaumeln lassen! Für uns ist es das Wichtigste, die Insel zu verlassen, und zwar so ichnell wie möglich.
- Übermorgen früh ichwimmen wir braußen auf bem Deere, ertlärte Kongre mit voller Zuversicht.

Danach war alfo alle Aussicht vorhanden, bag von dem erft nach mehreren Sagen fälligen Avijo vor ber Abfahrt nichts ju feben fein werbe.

Hätten sich Kongre und seine Gefährten übrigens nach bem Rap Sankt-Johann begeben, so würden sie boch keine Spur von Basquez und John Davis gefunden haben.

Dort war es wie folgt zugegangen:

Der Nachmittag bes vorigen Tages hatte beibe bis jum Abend beschäftigt, ben von John Davis ausgegangenen Borschlag auszuführen. Der für die Auftellung ber Karonabe gewählte Plat lag unmittelbar an ber Ede bes Steilufers. Zwischen Felsblöcken, die neben biefem verstreut lagen, konnten Basquez

und John Davis die Lafette bequem aufstellen, eine Arbeit, die leicht auszuführen war. Biele Mühe machte es dagegen, das Geschützrohr ebendahin zu
ichleppen. Es mußte erst auf dem Ufersande hingezogen, dann aber über eine
von Felsenköpfen durchbrochene Strede befördert werden, wo es nicht mehr
weitergezogen werden konnte. Hier blieb nichts andres übrig, als es mit Hebeln immer und immer wieder emporzuheben, was natürlich Zeit und Ansstrengung kostete.

So war es fast sechs Uhr geworben, als bas Rohr enblich auf seiner Lasette lag und nun nach bem Buchteingange gerichtet werben tonnte.

John Davis begann darauf mit der Ladung und stedte eine große Kartusche hinein, die mit einem Bundel trodnen Werges sestgesfestgestopft wurde, über bas endlich die Kugel zu siehen kam. Dann wurde das Zundloch des Geschütiges mit einer Lunte versehen, die nur angezündet zu werden brauchte, zu beliebiger Zeit den Schuß abzugeben.

Da jagte John Davis noch zu Basqueg:

- -Ich habe mir reiflich überlegt, was wir zu tun haben. Es tann uns nicht darauf antommen, die Goelette in den Grund zu bohren. Alle die Schurken darauf würden doch wohl das Ufer erreichen, und wir könnten ihnen vielleicht nicht entgehen. Nein, die Hauptjache bleibt es, die Goelette zur Rückfehr auf den frühern Auferplat zu zwingen und sie dort zur Ausbesserung ihrer Beschädigungen einige Tage zurückzuhalten.
- Gewiß, meinte Basquez, doch ein Kanonenlugelloch tann an einem Bormittag ichon wieder verschlossen werben.
- Nein, entgegnete John Davis, in diefem Falle deshalb nicht, weil sie genötigt sein werden, ihre Fracht umzuladen. Das dauert meiner Schähung nach allein mindestens achtundvierzig Stunden, und heute haben wir den achtundzwanzigsten Kebruar.
- Wenn ber Avijo aber nun erst in einer Woche eintrifft, wendete Basquez ein, ware es da nicht besser, auf die Waste und die Takelage als auf den Schissenmpf zu schießen?
- Gang recht, Basquez; ihred Fod- ober ihred Großmaftes beraubt ich sehe nicht, wie sie bafür Ersah schaffen tönuten würde die Goelette sehr lange zuruckgehalten werden. Leiber ist est nur weit schwieriger, einen Mast zu treffen, als einen Schifferumpf, und unfre Kugeln durfen vor allem nicht fehlgehen.

— Ja freilich, antwortete Basquez, und obendrein werden bie Schurken erst mit der Ebbe am Abend absahren, und dann wird es nicht mehr besonbers hell sein. Tut also nur euer Bestes, Davis. «

Nachbem nun alles vorbereitet war, hatten Basquez und fein Gefährte nur noch zu warten, und so sehten sie sich zur Seite bes Geschützes nieder, bereit, Feuer zu geben, sobald die Goelette vorübersegelte.

Der Erfolg dieser Kanonade und der Zustand, in dem die "Carcante' ihren Auterplat wieder aufsuchen mußte, ist dem Leser ja schon bekannt. Basquez und John Davis verließen die Stelle des Angriffs auch nicht eher, als bis sie das Fahrzeug hatten hinten in der Bucht verschwinden sehen.

Dann gebot ihnen aber die Klugheit, einen Zufluchtsort anderswo auf der Infel zu suchen.

Wie Basquez sagte, lag ja die Bahrscheinlichteit nahe, daß Kongre mit einem Teile seiner Leute nach bem Kap Sankt-Johann tame. Bielleicht wollten sie die Bersolgung ber unbefannten Angreifer aufnehmen.

Ihr Entichluß war bald gesaßt: sie wollten die Höhle verlassen und an der Küste ein oder zwei Weilen weiterhin ein neues, so gelegenes Bersteck suchen, daß sie von ihm aus jedes von Norden tommende Schiff bemerken könnten. Wenn die "Santa-Hö" auftauchte, wollten sie ihr Signale geben, nachdem sie zum Kap Santa-Johann zurückgeeist wären. Dann schickte der Konsmandaut Lasayate jedenfalls ein Boot ab, nahm sie an Bord und er jollte sofort über die Lage der Dinge unterrichtet werden . . . eine Lage, die nun endlich gestärt werden würde, ob die Goelette nun zu dieser Zeit sich noch in dem kleinen Landeinschnitt besand, oder ob sie — was ja leider möglich war — schon das offne Weer erreicht hatte.

. Gebe Gott, daß ihr das nicht gelingt!« riefen John Davis und Basquez wiederholt.

Mitten in der Nacht brachen sie auf und nahmen einigen Mnndvorrat, ihre Wassen und das noch vorhandne Pulver mit. Sechs Meilen weit auf dem Wege um den Hasen Santt-Johann folgten sie dem Ufer des Meeres. Nach mehrsachen Nachsinchungen entdeckten sie endlich an der andern Seite diese Golss eine Aushöhlung, die geeignet erschien, ihnen bis zur Ankunft des Avisos Schut zu gewähren.

Befang es ber Goelette, noch vorher abgufahren, fo fonnten fie ja noch immer nach ber fruher bewohnten Soble gurudtehren.

Den ganzen Tag über beobachteten Basquez und John Davis bas Meer vor ihnen. Die ganze Zeit, wo die Flut auftieg, wußten sie, daß die Goefette nicht absegeln konnte, und süblichen sich darüber also beruhigt. Sobald aber ber Ebbestrom einsetze, befiel sie die Furcht, daß die Neparaturen vielleicht ichon in der Nacht vollendet worden sein konnten, dann verzögerte Kongre die Absgrift gewiß nicht länger, nicht um eine Stunde, wenn er glaubte, absegesa zi können. Mußte er nicht besorgen, die Santa-Fe' erscheinen zu sehen, deren Auftunft John Davis und Basquez so sehnlich berbeiwünschien?

Gleichzeitig behielten biefe Beiben auch bas Ufergelande im Auge, boch weber Rongre noch einer feiner Spieggefellen ließ fich bliden.

Wir wissen ja, daß Kongre sich dafür entschieden hatte, teine Zeit mit Nachsuchungen zu verlieren, die wahrscheinlich doch nutios wären. Die Arbeit zu beschlennigen, die Reparaturen in möglichst turzer Zeit ausssühren zu lassen, das war seine Hauptausgabe, die er auch nicht versäumte. Wie der Zimmermann Bargas gesagt hatte, wurde das nene Holzstück am Nachmittag zwischen die Junenhölzer eingesügt. Um nächsten Tage sollten, wie er versprochen hatte, die Zupfen zugearbeitet und in den Löchern befestigt werden.

Basquez und John Davis murben also am 1. Marz burch nichts aus ihrer Ruhe geftort; boch wie unendlich lang erschien ihnen biefer Tag.

Am Abend zogen fie fich, nachbem fie immer nach ber Goelette ausgespäht und fich überzeugt hatten, baß biefe noch auf ihrem Anterplate liegen muffe, in bie Höhle zurud, wo fie balb in einen sanften, erquidenben Schlummer fielen, ben fie gar fehr brauchten.

Um nächsten Tage waren sie schon mit bem Morgengrauen auf ben Füßen.

Ihre erften Blide richteten fich hinans nach bem Meere.

Rein Schiff war in Sicht. Die ,Santa-Fe' erschien nicht, und feine Rauchsahne zeigte sich am Borizonte.

Sollte die Goelette nun mit dem Gezeitenwechsel in See stechen? Schon machte sich die Ebbe bemertbar. Wenn das Rauberschift sie benutte, konnte es binnen einer Stunde das Kap Santt-Johann umjegelt haben . . .

An eine Wiederholung des gestrigen Handstreichs konnte John Davis gar nicht benten. Kongre würde schon auf seiner Hut sein und einen vom User so entsernten Kurs steuern, daß die Rugeln ihn nicht erreichen konnten.

Es ist wohl leicht verständlich, welche Ungebuld, welche Unruhe John Davis und Basquez bis jum Ablauf ber Gibe erfullte. Endlich, gegen sieben

Uhr machte sich die Flut bemerkbar ... nun konnte Kongre bis jur nächsten Ebbe am Abend nicht absahren.

Das Wetter war schön, ber wieber umgeschlagene Wind wehte jeht aus Nordosten. Das Meer hatte sich nach bem letten Sturme wieder geglättet. Die Sonne strahlte glänzend zwischen leichten, hoben Wolken, an die die Brise nicht hinausreichte.

Noch ein nicht enden wollender Tag für Bakquez und John Davis; ebenso wie der gestrige ohne jeden Zwischenfall. Die Bande hatte die kleine Sinbuchtung nicht verlassen. Daß sich einer der Raubgesellen am Vor- oder am Nachmittage von da entsernte, hatte wenig Wahrlcheinlichkeit für sich.

- Das beweist, daß die Burschen alle bei ihrer Arbeit find, sagte Basquez.
- Jawohl, fie beeilen fich bamit, antwortete John Davis. Die Rugellocher werben balb genug geichloffen fein, und bann halt fie nichts mehr gurud.
- Und vielleicht... noch diesen Abend... trot des späten Eintritts der Ebbe, bemerkte Basquez. Freilich, diese Bucht ist ihnen ja gründlich bekannt; sie bedürsen keines Feuers zu ihrer Beleuchtung; sind ja schon lette Nacht tief hineingesahren. Wollen sie in der nächsten Nacht hinaussteuern... ihre Goelette wird sie schon sicher hinaustragen. Ach, welches Unglück, schloß er halb verzweiselt, daß ihr das Näuberschiff nicht entmastet habt?
- Ja, was benkt ihr benn, Basquez, gab Davis zur Autwort, wir haben boch alles getan, was in unfrer Macht ftanb. Gott ber herr möge bas Übrige tun.
- Bir werben ihm aber helfen!. murmelte Basques, ber ploglich einen tuhnen Entichluß gefaßt gu haben ichien, mehr zwischen ben gannen vor fich bin.

Eine Beute feiner Gebanten, ging John Davis, bie Augen nach Norben gerichtet, auf bem Straube fin und ber. Richts am Horizonte . . . nichts!

Ploglich blieb er stehen. Dann trat er an feinen Gefahrten heran uub sagte: "Hört, Basquez, wenn wir nun einmal fortgingen, zu sehen, was bie ba unten machen?

- Rach bem Bintergrunde ber Bucht, Davis?
- Ja ... da fagen wir boch, ob die Ausbefferung vollendet und die Goelette jegellar ist.
  - Und wogu follte uns bas bienen?
- D, zu wissen, wie die Sache steht, Basquez. Ich brenne vor Ungebulb . . . ich fann nich nicht mehr beherrichen . . . mein Berlangen ist ftarter als ich! «

Und mahrlich, der Obersteuermann der "Century' war nicht mehr herr seiner selbst.

- . Bie weit ift es von bier bis gum Leuchtturm, Basqueg? fuhr er fort.
- Söchstens brei Seemeilen, wenn man über bie Sügel in geraber Linie nach bem hintergrunde ber Bucht geft.
- Run denn . . . so werbe ich gehen, Basquez. Gegen vier Uhr mache ich mich auf den Weg . . . vor sechs Uhr kann ich am Ziele sein . . . dort schleiche ich mich vor, so weit wie möglich. Wohl dürfte es noch heller Tag sein . . . doch mich soll niemand sehen . . . aber ich . . . ich werde sehen, was ich brauche! «

Es ware vergeblich gewefen, John Davis abzureben. Basqueg versuchte es auch gar nicht erft, und als fein Gefährte zu ihm fagte:

- Br bleibt inzwijchen hier und behaltet bas Meer im Auge. Am Abend bin ich gurud. Ich gebe allein! . . . antwortete er entichsofjen.
- Nein, ich begleite euch, Davis. Auch ich werde gar nicht boje barüber sein, einmal wieder in die Nähe des Leuchtturms ju kommen.

Die Sache mar hiermit entichieden und follte ausgeführt merben.

In ben wenigen Stunden, die bis zur Zeit des Aufbruchs noch verlaufen follten, verblieb Basques, der seinen Gefährten auf dem Strande allein ließ, in der höhle, die ihnen als Zufluchtsort gedient hatte, und nahm hier recht geheimnisvolle Dinge vor. Der Obersteuermann von der "Centurth" überraichte ihn einmal babei, als er im Begriff war, sein großes Messer an einer Felsenkante sorgsam zu schärfen, und ein andermal, als er ein hemd in Streifen zerriß, aus denen er nachher eine Art Schlinge herstellte.

Auf die au ihn darüber gerichteten Fragen gab Basquez nur ausweichenbe Antworten und versicherte, er werde fich, wenn es Abend wurde, über sein Berhalten deutlicher aussprechen. John Davis drang auch nicht weiter in ihn.

Um vier Uhr machten sich beibe, mit ihren Revolvern bewaffnet, auf ben Beg, nachbem fie noch etwas Schiffszwieback und ein Stück Corneb-beef gegeffen hatten.

Eine enge Schlucht erleichterte ihnen bas Ersteigen ber Bugel, beren Ramm fie ohne große Unftrengung erreichten.

Bor ihnen behnte sich hier eine durre, nur ba und bort mit einzelnen Sauerdornbuschen bestandne hochebene aus ... nicht ein einziger Baum, so weit das Auge reichte. In Scharen nach Suben fliehend, flogen einige schreiende und treischende Seevögel über die Enobe hin.

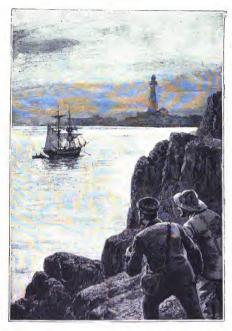

Die Goelette lag, in bem Landeinschnitte fcmimment, por ihnen. (S. 170.)

Bas bie einzuhaltende Richtung, ben hintern Teil ber Elgorbucht zu erreichen, anging, fo ergab biefe fich gang von felbft.

Dort! fagte Bagqueg und wies babei nach bem Leuchtturm, ber fich etwa in ber Entfernung von zwei Deisen erhob.

»Alfo vorwarts!« antwortete John Davis.

Beibe schritten nun schnell bahin. Eine gewisse Borsicht zu beobachten, hatten sie ja erst notig, wenn sie dem Landeinschnitte naber kamen. Erft nach 3. Berne. Ber Leubaum am Ende ber Welt.

einem halbstündigen Gewaltmarsche hielten sie schwer atmend einmal inne, von Müdigteit verspürten sie aber nichts. Jeht hatten die Wandrer noch eine halbe Seemeile zurückzulegen, und nun hieß es, etwas vorsichtig sein für den Kall, daß Kongre oder einer seiner Leute, um nach allen Seiten zu spähen, auf der Turmgalerie gewesen wäre. In dieser nur mäßigen Entsernung konnten sie recht gut bemerkt worden sein.

Bei dem hellen Wetter war die Galerie deutlich sichtbar. Darauf befand sich in diesem Augenblicke zwar niemand, Carcaute oder einer der andern hielt sich vielleicht aber im Wachzimmer auf, von wo aus man durch die schmalen, nach den Haupthimmelsgegenden gerichteten Fenster die Insel in weitem Umkreise übersehen konnte.

John Davis und Basques schlüpften zwischen ben hier in chaotischer Unordnung zerstreuten Felsblöcken hin. Sie sprangen schnell von einem zum andern oder trochen sogar weiter, wenn eine größre offne Stelle zu überschreiten war. Auf dem letzten Teile des Weges kamen sie deshalb auch nur laugsam vorwärts.

Fast sechs Uhr war es, als sie ben Rand ber Hügel erreichten, die den Landeinschnitt einrahmten. Jeht richteten sie die Olicke nach diesem hinunter.

Es war taum möglich, daß fie hier gesehen werben konnten, wenn nicht einer von der Bande selbst den Sügel erstieg, wo sie fich befanden. Selbst von der Hohe bes Leuchtturms aus konnten sie nicht entdeckt werden, so gut waren sie durch die Felsmassen der Umgebung gedeckt.

Da lag die Goelette, in dem Landeinschnitte schwimmend, vor ihnen, Masten und Rahen in bester Ordnung und die sonstige Takelage in tadellosem Zustande. Die Mannschaft war beschäftigt, den Teil der Ladung, der einstweilen auf dem Deck niedergelegt worden war, wieder im Frachtraume unterzubringen. Um hinterteile schaukelte das von seinem Seile gehaltene Boot, und da es nicht mehr dicht an der Backdordsverplankung aulag, wies das darauf hin, daß die Arbeiten beendigt, die Kugellöcher wieder dicht verschlossen waren.

»Gie find feetlar, murmelte John Davis, ber mit Mube einen fich ihm aufbrangenben Bornesansbruck guruchhielt.

- Ja, wer weiß, ob sie nicht noch vor bem Gintritt ber Ebbe, vielleicht in zwei bis brei Stunden, abzusahren benten.
- Und nichts bagegen tun zu tonnen . . . nichts!« murrte John Davis. Der Zimmermann Bargas hatte richtig Wort gehalten; seine Arbeit war ichnell und gut beenbet worden. Bon der Havarie sah man teine Spur mehr,

bie beiden Tage hatten hingereicht, jede Andeutung baran zu verwischen. Lag die Fracht wieber an Ort und Stelle und waren die Luken geschlossen, so war die "Carcante" nach allen Seiten fertig, wieder abzusahren.

Inzwischen verslossen die Stunden, die Sonne sant allmässich und versichwand endlich ganz; es wurde Nacht, ohne daß irgend ein Anzeichen darauf hingedeutet hätte, daß die Goelette vielleicht in der nächsten Zeit absegeln sollte. In ihrem Versted hörten John Davis und Vasquez allerlei Laute, die von der Bucht dis zu ihnen hinauf schallten. Da vernahmen sie lautes Lachen, Geichrei, lästerliche Flüche und das Knarren der Warenhaden, die über das Deck hin geschleist wurden. Gegen zehn Uhr vernahm man deutlich das Zuden einer Lute. Dann wurde es tiill.

Boll ängstlicher Spannung warteten Davis und Basquez noch länger. Die Arbeiten waren beendigt ... offenbar fam ber Augenblick der Absahrt heran. Doch nein, die Goelette wiegte sich noch weiter im hintergrunde des kleinen Einschultts, der Anker lag noch sest im Grunde und die Segel blieben eingebunden wie bisher. Noch eine weitre Stunde verging. Der Obersteuermann der "Century" safte Basquez an der Hand.

- »Die Strömung wechselt, fagte er. Da . . . ba haben wir wieber Flut!
- Sie werben nicht abfahren!
- heute nicht. Doch morgen? . . .
- Weber morgen noch jemals, versicherte Basquez. Kommt mit! e rief er seinem Gesährten zu, während er schon zwischen den Felsblöden, die sie berborgen hatten, hinaustrat.

Davis solgte Basquez voller Spannung, als dieser vorsichtig auf den Leuchtturm zuschritt. In kurzer Zeit standen sie am Fuße der Erderhöhung, von der der Turm aufragte. Hier rückte Basquez nach einigem Nachsuchen einen größern Steinblock, den er ohne große Anstrengung wie um eine Achse dreite, von seiner Stelle.

»Schlüpft da hinein, flusterte er Davis zu, indem er mit der hand nach einem Raume unter dem Felsen hinwies. Hier ist ein Versteck, das ich durch Zusall entdeckt habe, als ich beim Leuchtturm tätig war. Da kam mir gleich der Gedauke, daß das einmal von Rugen werden könnte. Eine Höhle kann man's ja nicht nennen, es ist nur ein Loch, worin wir zwei nur mit Mühe Plat sinden werden. hier können aber andre tausendumal an unster Tür vorübergehen, ohne zu ahnen, daß das Haus bewohnt ist. «

Davis ließ sich auf biese Aufforderung bin in die Aushöhlung hinuntergleiten und Basquez solgte ihm augenblicklich nach. Aneinandergebrückt, so daß sie sich kaum rühren konnten, sprachen sie gedämpsten Tones miteinander.

»Run hört meinen Blan, begann Basqueg. Ihr werbet mich hier erwarten.

- Euch erwarten? fragte Davis verwundert.
- Ja, benn ich . . . ich werbe mich nach ber Goelette begeben.
- Bie? Rach ber Goelette? wieberholte Davis erstaunt.
- Ich hab' es mir vorgenommen, die Schurfen nicht abfahren zu laffen, e erklärte Basquez mit Bestimmtheit.

Dabei brachte er aus feiner Sade zwei Bafete und ein Meffer bervor.

- »hier ist eine Kartusche, suhr er sort, die ich aus unserm Pulver und einem Stück eines Hemdes hergestellt habe. Aus einem audern Stück des Hemdes und dem noch übrigen Pulver hab' ich eine Lunte gemacht . . . da ist sie. Das Ganze nehme ich auf den Kopf und schwinme dis zur Goelette hin. Dort klettre ich am Steuer hinauf und bohre mit diesem Messer ein Loch in die Beplankung zwischen Steuerruder und hintersteven. Da hinein stede ich meine Kartusche, zünde die Lunte an und schwimme sosort zurück. Da . . . nun kennt ihr meinen Plan, von dessen Ausführung mich nichts in der Welt abhalten wird.
- Bortrefflich ausgebacht! rief Davis voller Begeifterung. Giner folchen Gefahr gegenüber werbe ich euch aber nicht allein geben laffen. Rein, ich begleite euch!
- Wozu? erwiderte Basquez. Gin Mann fommt beffer burch, wenn er allein ift, und einer genugt auch auszuführen, was ich vorhabe.«

Davis mochte noch so bringlich auf feinem Berlangen bestehen, Basquez blieb boch bei seiner Beigerung. Der Gebanke ging von ihm aus, und er allein wollte ihn auch zur Aussuchrung bringen. Des Wettstreits mube, mußte Davis wohl ober übel nachgeben.

In der dunkelsten Stunde der Racht kroch Lasquez, nachdem er sich seiner Kleider entledigt hatte, aus dem Loche und schlich vorsichtig die Seite der kleinen Erhöhung hinunter. Um Ufer angelangt, iprang er ins Wasser und schwamm mit krästigem Arme auf die Goelette zu, die in der Entsernung einer Kabellange sanst hin und her schwankte.

Ie näher er herankam, besto büstrer und majsiger erschien ihm das Fahrzeug. An Bord regte sich nichts, obwohl man dort gewiß Wache hielt. Der Schwimmer unterschied troß der Finsternis auch bald die Gestalt des Wachpostens. Auf bem Borberkaftell sigend und die Beine über bem Baffer hinaushängend, pfiff ber Matroje leife ein Seemannslied vor sich hin, beffen Melobie bei ber Stille ber Racht boch beutlich vernehmbar war.

Basquez beichrieb einen Bogen und wurde, mahrend er sich dem Stern bes Schiffes näherte, desto unsichtbarer, je mehr er in den tiesdunkeln Schatten bes Rumpses kam. Jest lag das Steuerruder über ihm. Er packe desien ichlüpfrige Fläche seit mit beiden Häuben und es gelang ihm, indem er sich an den Gisenbeichschag klammerte, sich mit übermenichlicher Kraft daran emporzuziehen. Als es ihm gelungen war, rittlings auf die Hade (ben obersten Teil) des Ruders zu gelangen, schloß er die Anie sest den, wie der Reiter auf seinem Pferde. Da er hiermit die Hände frei bekam, ersätze er nun den auf seinem Kopfe besestigten Sach, hielt ihn zwischen den Zähnen und holte daraus den Inhalt hervor. Mit dem Messen gegann er sofort seine Arbeit. Almählich wurde das Loch, das er zwischen Ruderhacke und Hintersteven ausgrub, größer und tieser. Nach einstündiger Bemühung drang das Messer zur Innenseite der Beplantung hindurch. Als die Öffinung groß genug geworden war, steckte Basquez die Kartusche hinein, beseisstigte die Lunte daran und suche im Sacke nach seinem Kenterwae.

In diesem Angenblicke versoren seine ermübeten Knie auf eine Viertelsekunde ihren Halt. Er fühlte, daß er abglitt, und abgleiten, das war gleichbedeutend mit einem Fehlschlag seines Unternehmens. Burde sein Feuerzeug einmal durchnäßt, so war es für die Folge unbrauchbar. Bei der unwillfürlichen Bewegung, sich wieder ins Gleichgewicht zu bringen, schwankte der Sac auf seinem Kopfe, und das Wesser, das er schon wieder in diesen gesteckt hatte, glitt heraus und siel hinunter, wodurch das Wasser geräuschvoll aussprichte.

Das Lieb bes Wachpostens wurde plöslich unterbrochen. Basquez hörte, wie er vom Vordertastell herabstieg, über das Deck hinging und auf dem hinterdeck erschien. Sein Schattenbild lag deutlich auf der Fläche des Meeres. Über die Schanztleidung hinausgebeugt, suchte der Matrose offenbar die Ursache des ungewöhnlichen Geräusches zu erkennen, das seine Ausmertsamkeit erregt hatte. Lange blieb er in dieser Lage, während Basquez, die Knie seit geschlossen und die Nägel in das schlüpfrige Holz eingedrückt, seine Kräfte allmählich schwinden fühlte.

Durch die herrichende Stille beruhigt, entfernte fich ber Matroje endlich und begann, nach bem Borberteile jurudgefehrt, fein Lied aufs neue. Basquez zog bas Feuerzeug aus bem Sade und schlug mit bem Steine fraftig an ben Stahl. Da sprühten einige Funken hervor. Die Lunte fing Feuer und glimmte sautsos weiter.

Sofort ließ sich Basques am Ruber hinabgleiten, tauchte wieber ins Baffer und schwamm mit unborbaren Bewegungen bem Lanbe ju.

In dem Bersted, wo er assein zurudgeblieben war, war Davis die Zeit unendlich lang geworden. Eine halbe Stunde, dreiviertel, eine gauze Stunde verrann. Davis, der sich nicht mehr bezwingen konnte, kroch aus dem Loche hervor und blidte voller Angst nach dem Wasser hinaus. Was konnte Basquez zugestoßen sein? Wäre sein Unternehmen vielleicht mißgludt? Zebenfalls konnte er nicht entbedt worden sein, da sich keinersei Geräusch hören ließ.

Ploglich bonnerte, von bem Echo ber Sugel wiederholt, eine dumpfe Explosion durch die Stille ber Nacht, eine Explosion, der ein betäußendes Getrappel von Füßen und ein wildes Geschrei folgte. Wenige Augenblick später tauchte ein von Wasser und Schlamm triefender Mann auf, der in vollem Laufe näher tam, Davis beiseite schob, dann mit ihm in das Loch schlüpfte und endlich mit dem Steinblocke den Eingang dazu verbarg.

Fait gleichzeitig stürmte aber auch ein Trupp von Mannern schreiend vorüber. Wie laut auch beren grobe Schube auf ben steinigen Boben schlugen, sie übertonten boch nicht bie Stimmen ber Leute.

- . Fest! ... Bormarts! rief einer. Den befommen wir!
- 3ch habe ihn gesehen, wie ich bich vor mir febe, jagte ein andrer. Er ift allein.
  - Und hat feine hundert Meter Boriprung.
  - D, biefer Sallunte! Doch, ben faffen wir!«

Der Larm wurde ichwächer und ichwieg enblich gang.

- »Es ift alfo gelungen? fagte Davis leife.
- Jawohl, bestätigte Baeques.
- Und ihr glaubt, mit vollem Erfolge?
- Das hoffe ich, erwiderte ber Turmwärter.

Beim Tagesanbruche verscheuchte ein Klappern von Hammerichlägen hierüber jeben Zweifel. Da man jo emsig an Bord ber Goelette arbeitete, mußte biese einen größern Schaben erlitten haben und ber tollfühne Bersuch bes Turmwärters gelungen sein. Welchen Umfang biese Beschädigungen hatten, tonnte freilich weber ber eine noch ber andre wissen.

- Dochten sie nur so ichwerer Art sein, die Burschen einen Monat lang in der Bucht zuruckzuhalten, rief Davis, ohne daran zu denken, daß in diesem Falle sein Gefährte und er in ihrem Verstede Hungers gestorben waren.
  - Still! Still! raunte ihm Basques, feine Sand ergreifend, gu.

Ein neuer, diesmal ichweigender Trupp näherte fich bem Berfted. Bielleicht famen die Männer von ihrer unfruchtbaren Berfolgung jurud. Jedenfalls iprachen alle, die bagu gehörten, fein einziges Wort.

Man vernahm nichts als das hammern der Schuhabsatze auf dem Erdboden. Den ganzen Morgen hörten Basquez und Davis in gleicher Weise das Borüberkommen einzelner Gruppen, die gewiß zur Aussprügerteng des unergreisbaren Attentäters ausgesandt waren. Ze weiter die Zeit fortichritt, desto mehr ichien biese Berfolgung jedoch zu erlahmen. Schon längere Zeit hatte nichts das Schweigen in der Umgebung unterbrochen, als gegen Mittag drei oder vier Manner kaum zwei Schritte weit vor dem Loche stehen blieben, worin Davis und Basquez verstett waren.

- Denticieben ift ber nicht zu finden! fagte ber eine von ihnen, mahrend er fich auf bas Felsftuct feste, bas bie kleine Aushöhlung bebectte.
- Ja, es ift wohl beffer, wir verzichten barauf, außerte ein andrer. Unfre Kameraben find ichon an Bord jurudgefehrt.
- Und wir werben basselbe tun, um fo mehr, ba ber Anichlag bes Schuftes boch nicht gang gegluct ift.

Basques und Davis erichraden hieruber und lauschten womöglich mit noch größrer Spannung.

- »Ja, ließ fich ein Bierter vernehmen. Ihr habt boch gesehen, bag er bas Steuer hat absprengen wollen.
  - Die Seele und bas Berg jebes Schiffes.
  - Da hatte uns ber Rerl, wie man fagt, hubich lahme Beine gemacht!
- Zum Glück ist jeine Kartusche mehr nach Back- und nach Steuerbord hin wirtjam gewejen. So beschränkt sich ber Schaben auf ein Loch in den Planken und auf einen abgerissnen Sisenbeschlag. Was den Pfosten des Anders betrifft, ist das Holz kaum angekohlt.
- Das wird im Laufe bes heutigen Tages noch alles ausgebessert sein, jagte ber, der zuerst gesprochen hatte. Wenn's erst Abend ist und vor Eintritt ber Flut... an das Spill, Jungens! Nachher mag der andre vor Hunger elend umkommen, wenn ihm das so paßt.

ichwinben.

- Ra, Lopez, haft bu benn nun endlich ausgeruht? wurde er burch eine rauhe Stimme rudfichtslos unterbrochen. Was nütt unfer Schwaten? Zurud an Borb!
- Burück!« jagten auch die drei Andern, während sie schon davongingen. In dem Bersteck, worin sie verborgen waren, sahen Basquez und Davis, entmutigt durch das eben Gehörte, schweigend einander an. Dem Wärter Basquez quollen zwei dick Tränen aus den Augen und glitten an den Lidern simmater, ohne daß der harte Seemann sich irgendwie bemüste, diese Zeichen seiner ohnmächtigen Berzweissung zu verbergen. Da wußte er ja nun, zu welch sächerschem Ersolge sein helbenhasies Unternehmen geführt hatte. Höchstens zwei Stunden Verzögerung, das war der ganze Nachteil, den die Räuberbande zu hvüren hatte. Noch am nämlichen Westd würde die Gelette nach der Kevacatur

ber Savarien aufs weite Meer hinaussegeln und unter bem Sorizont ver-

Der vom Ufer her schallende Lärm von Hammerschlägen bewies, daß Kongre eifrig daran arbeiten ließ, die "Carcante" wieder in seetüchtigen Zustand sehen zu lassen. Gegen ein viertel sechs Uhr hörte der Lärm, zur großen Bennruhigung der beiden Berstetten, plößlich aus. Sie schlössen daraus, daß die Arbeit mit dem letzten Hammerschlage beendigt worden sei. Wenige Minuten später bestätigte das Knirschen der durch die Klüsen gezoguen Kette diese unwillsommene Bermutung. Kongre ließ den Anker einholen, der Augenblick der Absacht war gekommen.

Basquez fonnte sich nicht zurudhalten. Er brehte bie Steinbede etwas beiseite und wagte vorsichtig einen Blid nach braufien.

Gegen Beften vergoldete die sinkende Sonne noch die Gipfel der Berge, die die Aussicht nach dieser Seite abschlossen. Zetht, so nache der Gerost-Tageund Nachtgleiche, mußte es aber noch eine Stunde dauern, ehe sie wirklich unterging.

Auf ber andern Seite lag die Goelette vorläufig noch immer an ihrem Anter tief hinten in dem kleinen Landeinschnitte. Bon den neuen Habarien war daran keine Spur zu sehen. An Bord schien alles in bester Ordnung zu sein. Die, wie Basquez vermutet hatte, schon lotrecht augespanute Kette verlangte nur noch einen letzten Zug, den Anker im gewünschten Augenblicke aus dem Grunde zu brechen. Jede Borsicht außer acht lassend, hatte sich der Turmwärter mit halbem Leibe über das Loch hinausgehoben. Hinter ihm drängte sich Davis gegen seine



Das Fener des Lenchtturms braunte fo hell wie je zuwor. (S. 187.) 3. Berne. Ber Lenchtturm am Ende ber Welt.

Schulter, und beibe starrten, nach Atem ringend, hinaus. Die meisten ber Raubgesellen besanden sich schon wieder an Bord, nur einige trotteten noch auf dem Lande umher. Unter diesen erkannte Basquez deutlich Kongre, der mit Carcante innerhalb der Einfriedigung des Leuchtturms auf und ab ging.

Fünf Minuten später trennten sich bie Beiben, und Carcante schritt auf bie Tur bes Nebengebäubes gu.

» Achtung! fagte Basques mit gebämpfter Stimme, ber wird jebenfalls auf ben Turm binaufsteigen wollen. «

Beibe glitten wieber nach bem Grunde ihres Berftedes gurud.

Birklich bestieg Carcante ben Leuchtturm noch zum letten Male; die Goelette sollte nun in fürzester Frist absahren. Er wollte nur noch ben horizont überblicken und nachseben, ob ein Schiff in Sicht ber Insel vorüberkäme.

Übrigens fchien eine rubige Racht bevorzusteben; ber Wind hatte fich am Abend faft gang gelegt, und bas verfprach bei Sonnenaufgang schönes Better.

Alls Carcante die Galerie erreicht hatte, konnten Davis und Basquez ihn jehr beutlich sehen. Er ging um den Turm herum und richtete sein Fernrohr nach allen Seiten bes Horizontes hinaus.

Ploglich entrang fich seinem Munbe ein grauenvoller Ausschrie. Kongre und die andern hatten den Kopf nach ihm gewendet. Mit lauter, für alle vernehmbarer Stimme rief Carcante:

»Der Aviso! . . . Der Aviso! .

## Dierzehntes Kapitel.

Der Avijo ,Santa-Fe'.

Wie die Aufregung schilbern, beren Schauplat jett ber hintergrund ber Bucht wurde! Der Auf Der Avijo ... ber Avijo!« hatte wie ein Blitftrafl eingeschlagen, wie ein Tobesurteil über die Rotte von elenden Schurken. Die "Santa-Fe', das war die unbestechliche Gerechtigkeit, die nach der Insel kam,

bie brobende Beftrafung fur fo viele Berbrechen, ber bie Buben nun nicht mehr entgeben tonnten.

Aber hatte sich Carcante nicht schließlich doch getäuscht? War das Schiff, das da herandampfte, wirflich der Aviso von der argentinischen Flotte? Sollte es wirklich in die Elgorbucht einsahren oder nicht vielmehr nach der Le Mairestraße oder nach der Severalspise steuern, um einem Kurse sublich um die Insel zu solgen?

Sobald Kongre ben Alarmruf Carcantes gehört hatte, erstieg er eiligst bie keine Erhöhung nach bem Standplate bes Leuchtturmes, stürmte bessen Treppe hinauf und besand sich nach weniger als füns Minuten auf ber Galeric.

- Bo ift bas Schiff? fragte er.
- Dort . . . bort im Morbnorboften.
- -- Bie weit entfernt?
- Etwa noch gehn Scemeilen von bier.
- Es tann also vor bem Dunfelwerben wohl taum am Eingange ber Bucht fein?
  - Rein . . . fcmerlich!«

Rongre hatte ein Fernrohr ergriffen. Ohne ein Wort ju außern, beobachtete er bas Schiff mit gespannter Aufmertjamteit.

Eins war unzweifelhaft, bag man es hier mit einem Dampfer zu tun hatte, benn man fah beutlich ben in bichten Wirbeln hervorquellenben Rauch, ein Zeichen, bag bas Reffelfeuer traftig unterhalten wurbe.

Daß bieser Dampser aber wirklich ber Aviso ware, barüber konnten sich Kongre und Carcante kaum einen Augenblick unklar sein. Hatten sie bieses Schiff boch während ber Banarbeiten oft genug gesehen, wenn es bei der Stateninsel eintras ober von ihr wegsuhr. Überdies steuerte der Dampser gerades Begs auf die Bucht zu. Hatte sein Kapitan beabsichtigt, in die Le Mairestraße einzulausen, so hätte er einen mehr westlichen Kurs einschlagen mussen, oder einen mehr sollt den Ball, daß er die Severalspitze umsichtigen wollte.

- "Ja, fagte Rongre enblich, bas ift beftimmt ber Avifo!
- Berdammtes Pech, das uns bis heute hier zurückgehalten hat! wetterte Carcante wütend. Ohne die unsichtbaren Schurken, die unsre Absahrt zweimal verhindert haben, schwämmen wir jest schon weit draußen auf dem Großen Ozean!

- Da nütt nun freilich alles Reben nicht mehr, erwiderte Kongre. hier heißt es, zu einem Entschlusse tommen.
  - Recht ichon . . . bod ju welchem?
  - Abgufahren.
  - Mann benn?
  - Muf ber Stelle.
- Doch bevor wir nur einigermaßen weit weg find, wird ber Aviso vor ber Bucht liegen.
  - Mag fein; boch er wird auch bavor liegen bleiben.
    - Warum benn?
- Beil er tein Leuchtturmfeuer sehen und fich banach richten tann; er wird es aber nicht wagen, im Finstern bem Lanbeinschnitte zuzubampfen.

Die Bermutung, Die Rongre bier aussprach, war ja gang richtig: auch John Davis und Basqueg maren berfelben Anficht. Gie wollten aber von ber Stelle, mo fie fich befanden, nicht weggeben, fo lange fie von der Galerie aus noch gesehen werben fonnten. In ihrem engen Schlupfwintel sprachen fie jedoch biefelben Gebanten aus, wie ber Unführer ber Rauberbanbe. Das Leuchtfeuer bes Turmes hatte jest, wo bie Sonne eben untergegangen mar, icon angegundet fein muffen. Dhne baf er biefen Lichtichein fab, murbe es ber Rommanbant Lafanate, obwohl er bie Formation ber Infel gewiß hinlänglich tannte, taum gewaat haben, seine Kahrt porläufig fortzuseten. Und ba er fich bas Ausbleiben bes Lichtes boch nicht murbe erffaren fonnen, freugte er voraussichtlich bie gange Racht auf freiem Baffer. Freilich mar er schon zehnmal in die Elgorbucht eingefahren, boch immer nur am Tage, und ba ihm jest ber Leuchtturm als leitenbes. Seezeichen fehlte, magte er fich jebenfalls nicht in die finftre Bucht binein. Augerbem mußte ihm boch wohl ber Gebante fommen, bag bie Infel ber Schauplat ernfter Borfalle gemejen fein muffe, ba die Turmwarter nicht auf ihrem Boften maren.

Benn ber Kommandant nun aber, sagte Basquez, das Land vor sich überhaupt noch nicht gesehen hat, und in der Erwartung, das Leuchtfeuer in Sicht zu bekommen, weiter fährt, kann ihm da nicht dasselbe geschehen, was der "Century" widersahren ist? Läuft er nicht Gefahr, an den Klippen des Kaps Sankt-Johann zugrunde zu gehen?»

John Davis antwortete nur burch eine ausweichende handbewegung. Es war nur zu richtig, daß alles so kommen könnte, wie Basquez es ausgesprochen

hatte. Gewiß herrichte jest kein Sturm, und die "SantaHó" befand sich deshalb nicht ganz in derselben Lage, wie seinerzeit die "Centurp". Wenn es das Unglück wollte, war eine Katastrophe aber immerhin nicht ausgeschlossen.

Bir wollen schnell nach bem Ufer hinuntergehen. Binnen zwei Stunden tönnen wir schon am Kap sein. Bielleicht ift es ba noch Beit genug, ein Fener zu entzünden, um die Rabe bes Landes erkennbar zu machen.

- Rein, entgegnete John Davis, bagu ift es zu spät. Bor Berlauf einer
   tunbe liegt der Aviso vielleicht schon an der Ginfahrt zur Bucht.
  - Bas follen wir bann aber beginnen?
  - Barten . . . ruhig warten!« antwortete John Dabis.

Es war jest weit über sechs Uhr, und bie Insel verschwand schon allmablich in ber Dammerung.

Die Borbereitungen gur Abfahrt maren auf ber ,Carcante' ingwischen mit größtem Gifer betrieben worden. Rongre wollte um jeden Breis von bier megzukommen versuchen. Bon qualender Unruhe verzehrt, war er entschlossen, ben Unterplat unverzüglich zu verlaffen. Geschah bas erft mit bem Gezeitenwechsel am Morgen, fo fette er fich ber Gefahr aus, bem Aviso in ben Beg gu fommen. Benn ber Rommanbant bas Schiff aber aus ber Bucht heraustommen fah, wurde er es jedenfalls nicht weiterfahren laffen, fondern ihm befehlen, gegengubraffen, und bann murbe er beffen Rapitan ausfragen. Ohne Zweifel fuchte er babei zu erfahren, warum bas Leuchtfeuer in der Laterne des Turmes nicht angezündet mare. Die Unwesenheit ber "Carcante' mußte ihm ja mit Recht verbachtig erscheinen. hatte er bie Goelette bann gum halten veranlaßt, so murbe er zu ihr an Bord gehen, hier Kongre kommen lassen und auch bessen Mannfcaft besichtigen. Da mußte ihm aber icon bas wilbe Aussehen ber Leute ben begrundetften Berdacht erweden. Daraufhin zwang er bas Schiff voraussichtlich, umgutehren und ihm ju folgen, und bann murbe er es gewiß bis jur weitern Rlarung ber Sachlage in bem fleinen Landeinschnitte guruckgehalten haben.

Fand der Kommandant der "Santa-Fe' nun die drei Turmwärter hier nicht wieder, so konnte er sich deren Verschwinden jedenfalls nicht anders als durch einen unvermuteten Angriss erklären, dem sie zum Opfer gesallen sein nußten. Und sührte ihn das dann nicht auf den Gedanken, daß die Angreiser die Leute des Schiffes gewesen sein möchten, das hier allem Anscheine nach zu entsließen suchte? Endlich sam hierzu noch eine weitre Erschwerung der Sachlage. So gut wie Kongre und seine Bande die Santa-Fe' draußen vor der Insel gesehen hatten, mußte man als wahrscheinlich, ja als gewiß annehmen, daß auch die sie bemerkt hätten, die die Carcante' zweimal angegriffen hatten, als sie jchon im Begriff war abzusegeln. Iene unbekannten Feinde waren sicherlich allen Bewegungen des Avisos gesosgt, sie würden bei dessen Einlausen in den Landeinschutt zur Stelle sein, und wenn sich darunter, wie doch anzunehmen war, der dritte Turmwärter besand, so konnten sich Kongre und die Seinigen der Strase für ihre Verbrechen auf keine Weise mehr entziehen.

Kongre hatte alle biese Wöglichfeiten und beren unausweichsiche Folgen ins Auge gesaßt. Das hatte ihn auch zu bem einzigen, vielleicht noch Rettung versprechenden Entschliese gebracht, ohne Säumen abzusahren, und da der von Korben kommende Wind günstig war, die Racht zu benutzen, um mit vollen Segeln womöglich noch das offine Meer zu erreichen. Dann konnte die Goelette, wenn sie den Ozean vor sich hatte, noch vor dem Tagesgrauen mehr in Sicherheit sein. Bei der Unmöglichkeit, den Leuchturm zu sichten, besand sich der Aviso, der sich in der Dunkelseit dem Lande voraussichtlich nicht zu sehr nähern wollte, von der Stateninsel auch ziemlich weit entsernt. Wenn nötig, wollte dann Kongre zu noch größere Sicherheit statt nach der Le Mairestraße zu steuern, einen Kurs nach Süben einschlagen, die Severalspize umschiffen lassen und sich dann hinter der Sübküsse verborgen zu halten suchen. Er dränzte also zum schleunigsten Ausbruch.

John Davis und Basques, bie bie Absicht ber Rauber errieten, beratichlagten, wie sie biese jum Scheitern bringen tonnten, erkannten aber balb voller Bergweiflung, bag fie bas gar nicht vermöchten.

Gegen halb acht Uhr ließ Carcante die wenigen noch auf dem Lande weilenden Leute heranrufen. Sobald die Mannschaft vollzählig an Bord war, wurde das Boot aufgesißt, und Kongre gab den Besehl, den Anker emporzuwinden.

John Davis und Basques hörten ben regelmäßigen Aufschlag bes Sperrfegels, während sich die Kette burch bie Drehung bes Spills einrollte.

Rach fünf Minuten lag ber Anter auf seinem Kranbalken. Sosort setze sich die Goelette langsam in Bewegung. Sie trug jett alle Leinwand, die obern und die untern Segel, um die allmählich abstauende Brise so gut wie möglich auszunuten. Sanst wiegend glitt sie aus dem Landeinschnitte heraus und hielt sich, um mehr Wind abzusangen, möglichst in der Witte der Bucht. Bald boten sich ihrer Fahrt jedoch gewisse Schwierigkeiten. Da es schon bald Niedrigwasser

war, wurde die Goelette von keiner Strömung mehr unterstützt, und bei dem breiviertel Backstagswind kam sie kaum noch vorwärts. Ja sie gewann an Weg jedenfalls gar nichts mehr, oder glitt vielleicht gar wieder etwas rückwärts, wenn — nach zwei Stunden — die Flut einsetzte. Selbst unter sonst noch so günstigen Umständen, konnte sie vor Mitternacht nicht dem Kap Sankt-Johann gegenüber angelangt sein.

Das machte indes nicht viel aus. So lange die "Santa-Fe' nicht in die Bucht hereindampste, brauchte Kongre tein Zusammentressen mit ihr zu befürchten. Ehe dann die nächste Ebbe bei Tagesanbruch eintrat, durfte er hoffen, schon ziemlich weit draußen zu sein.

Die Manuschaft tat ihr Möglichstes, die Fahrt der "Carcante' zu beschleunigen, sie war aber wehrlos gegen die recht ernste Gesahr, aus dem Kurse verschlagen zu werden. Nach und nach trieb der Wind das Fahrzeug näher an das sübliche User. Kongre kannte das zwar nur unzulänglich, wußte aber, daß es mit dem langen Streisen von Felsblöden, der sich davor hinzog, sehr gesährlicher Natur war. Eine Stunde nach der Absahrt glaubte er auch, ihm so bedenklich nache zu sein, daß er vor dem Winde wenden ließ, um sich davon sern zu salten.

Die Kursanderung war bei bem in ber Nacht noch weiter abnehmenden Winde nicht ohne Mühe auszuführen.

Das Manover gestattete jedoch keinen Aufschub. Das Steuer wurde untgelegt, die Schoten im hinterdeck spannte man weiter an und ließ gleichzeitig die am Vorberbeck nachschießen. Wegen Mangel an Fahrt luvte die Goelette aber troßdem nicht an, sondern trieb langsam weiter auf das Ufer zu.

Kongre erfannte die vorliegende Gefahr, der gegenüber ihm nur noch ein einziges Mittel übrig blieb, das er denn auch zur Anwendung brachte. Das Boot wurde hinuntergelassen, sechs Mann, die eine Trosse mitnahmen, stiegen hinein, und mit hilfe von Andern gesang es ihnen, die Goelette zu drehen, die nun Steuerbordhassen sührte. Eine Viertesstunde später konnte sie ihren ersten Kurs wieder ausnehmen, ohne die Gesahr, auf die Klippen am Südusser geworsen zu werden.

Unglücklicherweise machte sich jest fast gar tein Wind mehr bemerkbar; bie Segel klatschien unregelmäßig an die Masten. Es wäre ein vergeblicher Bersuch gewesen, die "Carcante" vom Boote bis zur Mündung der Bucht schlerpen zu lassen. Da war inn nichts andres zu tun, als während der Flut, deren

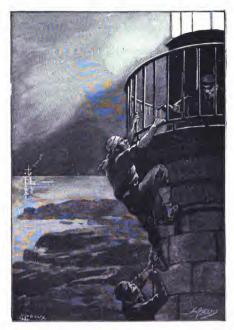

Sie wollten fich an beren Gelanber emporgiehen . . . (S. 189.)

Strömung schon fühlbar wurde, vor Anter liegen ju bleiben. An ein Auftommen gegen biese war gar nicht ju benten. Sollte Kongre nun wirklich gezwungen sein, hier an ber Stelle, nur zwei Seemeilen vom Landeinschnitte, still zu liegen?

Gleich nach ber Absahrt hatten John Davis und Basques sich erhoben; sie gingen zum Ufer hinunter und beobachteten von hier aus die Bewegungen ber Goelette. Da ber Wind jest gänzlich eingeschlafen war, sagten sie sich, baß Kongre genötigt ware, an ber Stelle, wo er lag, so lange auszuhalten, bis

3. Berne. Der Leuchtturm am Gube ber Belt.

wieder Ebbe eintrat. Dabei blieb ihm aber noch immer Zeit, den Eingang zur Bucht zu erreichen, ehe es Tag wurde, und er hatte dann die beste Ausssicht, unbemerkt zu entkommen.

- » Rein . . . wir halten ihn gurud! rief Basqueg ploblich.
- Doch wie? fragte John Davis.
- Kommt . . . fommt nur mit mir!«

Basqueg gog feinen Gefährten ichnell in ber Richtung auf ben Leuchtturm mit sich fort.

Seiner Ansicht nach mußte bie "Santa-Fe' vor der Insel freuzen. Sie tonnte dieser sogan ziemlich nache sein, was bei dem ruhigen Meere ja teine besondere Gesahr bot. Ohne Zweifel hielt sich der Kommandant Lasagte, der über das Erloschensein des Leuchtturms gewiß erstaunt war, stets unter Damps, um mit Tagesanbruch zum Einsaufen bereit zu sein.

Dieser Gebanke kam Kongre zwar auch, er sagte sich aber, daß er boch bie besten Aussichten hatte, den Aviso noch rechtzeitig aufzuspüren. Sobald die Ebbe das Basser der Bucht wieder dem Meere zusührte, sollte die "Carcante" ihre Fahrt wieder ausnehmen, und dann genügte jedenfalls eine Stunde, aufs ofsue Weer zu kommen.

Hatte er die Bucht hinter sich, so wollte Kongre auf keinen Fall weit hinaussahren. Ihm würden die kurzen Windstöße genügen, die sich von Zeit zu Zeit, selbst in den stillsten Nächten, zu erheben pstegen, in Verbindung mit der nach Süden abziehenden Strömung, in der sehr dunkeln Nacht ungesehen — und unbestraft — längs der Küste hinzusgeseln. Sobald die Goelette die höchstens sieden dis acht Seemeisen entsernte Severalspisse umschifft hätte, würde sie hinter dem Stelluser geschützt sein und nichts mehr zu fürchten haben. Die einzige Gesahr sag nur darin, von den Waachtvosten der "Santa-Fe" vorser Lemertt zu werden, weun das Kriegsschiff sich nahe bei der Insel und nicht auf der höße des Kaps Santt-Iohann befand. Ganz sicher würde der Kommandant Lasapate, wenn die Aussahrt der "Carcante" aus der Bucht gemeldet wurde, diese sich nicht weiter entsernen sassen. Wit hilse des Dampsehätte er das etwa sliehende Fahrzeug leicht ehre eingeholt, als das hinter den Höhen des Südens verschwinden konnte.

Es war jeht nenn Uhr vorüber. Kougre mußte sich barauf beschränken, bem Flutstrom gegenüber so lange vor Anker zu liegen, bis bie Ebbe wieber fühlbar wurde. Das dauerte aber gegen sechs Stunden; erst um drei Uhr des Morgens konnte wieder eine ihm günstige Strömung eintreten. Die Goelette ichweite (b. h. drehte auf) vor der Flut, so daß ihr Bordersteven nach dem offnen Meere zu sag. Das Boot war wieder aufgehist worden. Kongre wollte, wenn die Zeit dazu herankam, keinen Augenblick verlieren, weiter zu fahren.

Ploglich ftiegen feine Leute einen fo lauten Aufschrei aus, bag er an beiben Ufern hörbar fein mußte.

Ein langer Lichtstreifen brach glanzend burch bie Finsternis, bas Feuer bes Leuchtturms brannte so hell wie je zuvor und beseuchtete auch noch bas Basier vor ber Iniel.

- »D, bie Schurfen! . . . Sie find ba oben! rief Carcante.
- Schnell ans Land!« fommandierte Rongre.

Der so nahe liegenden Gefahr, die ihn jeht bedrochte, konnte er in der Tat nur auf eine Weise entgegentreten: aus Land gehen, hieß sie, nur eine kleine Angahl der Männer an Bord zurücklassen, nach der Einfriedigung stürmen, in den Andau eindringen, die Treppe des Turmes ersteigen, den Eingang in die Wachtstude erzwingen, sich auf den Wärter und auf seine Gesährten, wenn er solche hatte, stürzen, sich ihrer entledigen und die Lampen des Turms sosort löschen. War der Aviso dann auch sichon auf dem Wege in die Bucht, so würde er jedenfalls stoppen. Befand er sich bereits darin, so würde er wahrscheinsch wieder hinauszugelangen suchen, da ihm dan das Licht gesehlt hätte, ihn nach dem Landeinschnitte zu leiten. Schlimmsten Falls würde er vor Anter gehen und so den Tag abwarten.

Rongre ließ das Boot klar machen. Carcante und zwölf von den Leuten nahmen mit ihm darin Plat. Alle hatten sich mit Gewehren, Revolvern und großen Messern versehen. Binnen einer Winute waren sie ans User gestoßen und ttürmten sofort auf die kann anderthalb Seemeilen entsernte Einfriedigung zu.

Die Strede bis dahin wurde in fünfzehn Minuten zuruchgelegt, wobei sich alle bicht beieinander gehalten hatten. Die ganze Rotte befand sich — abgesehen von den an Bord zuruckgebliebenen zwei Männern — vereint am Fuße bes Erbhugels.

Ja . . . John Davis und Basquez waren ba. Im Lausschritt, und jebe Borsicht aus ben Augen sassen, ba ihnen ja niemand begegnen konnte, hatten sie die Erhöhung erstiegen und waren in die Einfriedigung eingebrungen. Basquez beabsichtigte, das Leuchtturmseuer wieder anzugünden, damit der Aviso,

ohne ben Tag abwarten zu muffen, in ben Landeinschnitt einlaufen könnte. Er hegte nur die eine Furcht — eine Furcht, die nagend an ihm zehrte — daß Kongre die Linsen zertrümmert, die Lampen zerstört haben könnte, so daß der Leuchtapparat nicht mehr zu sungieren vermöchte. Dann würde die Goelette freilich aller Wahrscheinlichkeit nach noch entfliehen können, ohne auf der Santa-Ke' bemerkt worden zu sein.

Beibe Manner stürzten in bas Bohnhaus, brangen in ben Berbinbungsgang ein und stießen bie Tür zur Treppe auf, Die sie hinter sich schloffen und mit ben schweren eisernen Riegeln sicherten. Dann eilten sie bie vielen Stufen hinauf und erreichten bas Bachtzimmer ...

Die Laterne war im guten Zustande, die Lanmen befanden sich an ihrem Plate und hatten auch noch die Dochte und reichlichen Ölvorrat seit dem Tage, wo sie ausgelöscht worden waren. Nein . . Kongre hatte den dioptrischen Apparat der Laterne nicht zertrümmert, sondern offenbar nur beabsichtigt, den Leuchtturm so lange außer Tätigkeit zu setzen, wie er sich im hintergrunde der Elgorducht aushielt. Wie hätte er auch die Berhältnisse voraussiehen können, unter denen er genötigt sein würde, die Bucht zu verlassen?

Best ftrahlte aber ber Turm fein Licht von neuem hinaus! Der Avifo tonnte ohne Dube und Gefahr feinen alten Ankerplat wieber auffuchen.

Da donnerten gewaltsame Schläge am Fuße bes Turmes. Die ganze Rotte brängte sich gegen die Tür, um nach der Galerie hinauszueilen und die Lampen zu löhden. Alle sehten unbesorgt ihr Leben aufs Spiel, um die Antunft der "Santa-Fe" wenigstens zu verzögern. Innerhalb der Einfriedigung und im Wohnhause hatten sie niemand gesunden. Die, die sich oben im Wachtzimmer befanden, konnten unmöglich zahlreich sein, mit ihnen würden sie leicht fertig werden. Sie wollten sie töten, und dann strahlte der Turm diese Racht sein verderkenbringendes Licht nicht weiter aus.

Die Tür zwischen ber Treppe und bem Berbindungsgange bestand, wie früher erwähnt, aus dien Eisenplatten. Die Riegel an der Treppenseite mit Gewalt zu beseitigen, erwies sich von vornherein als unmöglich; ebenso unmöglich, die Tür mit Spaten ober Arzichstägen zu zertrünnmern. Carcante versuchte das zwar, sah aber balb ein, daß es vergeblich war. Nach einigen unglosen Bersuchen schloß er sich Kongre und den Übrigen im Leuchtturmhose wieder an. Was nun beginnen?... Gab es tein Mittel, von außen nach der Laterne des Leuchtturms zu gelangen?... Benn sich fein solcher Ausweg fand,

blieb ber Räuberrotte nichts übrig, als nach dem Innern der Insel zu entstließen, um dem Kommandanten Lasahate und seiner Mannschaft nicht in die Hände zu sallen. Un Bord der Goelette zurüczukehren, wäre ja augenblicklich ganz nuhlos gewesen, und dazu sehste es obendrein an Zeit. Kein Zweisel, daß der Avijo jeht bereits in der Bucht war und auf den Landeinschnitt zuhdampste.

War ber Leuchtturm im Gegenteil nach einigen Minuten wieder gelöscht, so würde die "Santa-Fe' ihre Fahrt nicht allein nicht weiter fortseben können, sondern auch vielleicht gezwungen sein, wieder zurückzusteuern, und dann konnte es der Goelette wohl gelingen, an ihr vorbeizusommen.

Run . . . ein Mittel gab es wirklich, nach ber Galerie gu gelangen.

Der Strang bes Bligableiters! . rief Rongre.

In der Tat verlief langs des Turmes ein metallischer Strang, der in Abständen von drei zu drei Fuß von eisernen Krampen gehalten wurde. Metterte man von einer solchen zur andern hinauf, so mußte es jedensalls möglich sein, die Galerie zu erreichen und vielleicht die zu überraschen, die sich in der Wachtstube aushielten.

Kongre wollte biefes letzte Rettungsmittel erproben; Carcante und Bargas tamen ihm aber babei zuvor. Beibe erstiegen ben Anbau bes Turmes, pacten bas Metallseil und klommen einer hinter bem andern in die Höhe, überzeugt, daß sie bei ber herrschenden Finsternis nicht zu früh bemerkt werden würden.

Enblich erreichten sie die Brüftung ber Galerie und wollten sich an beren Geländer emporziehen . . . sie brauchten sich sast nur noch barüber zu schwingen . . .

In biefem Augenblide frachten zwei Revolverichuffe . . .

John Davis und Basques ftanden gur Berteibigung bereit.

In ben Ropf getroffen, ließen bie Banbiten bie Gelanberstäbe los und lagen nach wenigen Sekunben zerschmettert auf bem Dache bes Wohnhauses.

Da ertönten schrille Pfiffe in ber Nabe bes Leuchtturms. Der Avijo war im Landeinschnitte eingetroffen und weithin schallten bie ohrzerreißenden Töne feiner Dampspfeise.

Sest war es bie hochfte Beit, zu entflieben. In wenigen Minuten mußte bie ,Santa-Fic' an ihrer gewohnten Ankerftelle liegen.

Kongre und seine Gefährten sprangen, als fie einsahen, baß bier nichts mehr zu tun fei, ben Erbhugel hinunter und retteten fich ins Innere ber Insel.

Als ber Kommandant eine Viertelftunde fpäter feinen Anfer in den Grund fenten ließ, traf die wiedergefundene Wärterschaluppe nach wenigen Ruderschlägen an der Seite bes Kriegsschiffs ein.

John Davis und Basques waren an Bord bes Avijos.

## Fünfzehntes Kapitel.

## Shluß.

Der Avijo ,Santa-Fe' hatte, mit der Ablösungsmannschaft für die Stateninsel an Bord, Buenos-Apres am 19. Februar verlassen. Bon Wind und Meer
begünstigt, hatte er eine sehr schnelle Reise gemacht. Der sast acht volle Tage
anhaltende, entsehliche Sturm war über die Magellanstraße hinaus nicht sühlbar
gewesen. Der Kommandant Lasapate hatte von ihm also nichts zu eiden gehabt,
und war vielmehr drei Tage früher als erwartet an seinem Bestimmungsorte
eingetroffen.

Bwei Stunden ipater ware die Goelette icon weit weg gewesen, und dann hatte man darauf verzichten muffen, die Bande Kongres und ihren Anführer zu verfolgen.

Der Kommandant Lafayate ließ die Racht nicht verstreichen, ohne sich über alles unterrichtet zu haben, was seit brei Monaten auf der Insel vorgesallen war.

Wenn Basquez an Bord war, so fehlten boch seine Kameraden Moriz und Felipe. Seinen jegigen Begleiter kannte niemand, weder von Person noch bem Namen nach.

Der Kommanbant Lafanate ließ beibe nach ber Kajute vor fich rufen. Sein erstes Wort lautete:

Die Lampen auf bem Leuchtturm find heute zu spät angezündet worden, Basquez.

- Sie haben ichon neun Bochen lang nicht mehr gebrannt, antwortete ber Barter.

©djluß. 191

— Neun Wochen?... Was foll das heißen?... Wo sind denn eure Kameraden?

- Felipe und Moriz sind tot!... Seit einundzwanzig Tagen nach ber Ubsahrt ber "Santa-Fie' hatte ber Leuchtturm nur noch einen einzigen Bächter, Berr Kommandant!»

Basquez ichilberte nun bie Ereigniffe, beren Schauplat bie Stateninfel gemejen mar. Gine Rotte von Geeraubern batte fich unter bem Befehl eines Unführers mit Ramen Rongre icon feit mehreren Jahren in ber Elgorbucht eingeniftet, wo fie nabe fommenbe Schiffe auf Die Rlippen por bem Rap Sanft-Johann ju verloden mußte, bann bie Brads beranbte und bie etwa überlebenben Schiffbruchigen faltblutig ermorbete. Bahrend ber Dauer ber Bauarbeit fur ben Leuchtturm ahnte niemand ihre Unwesenheit, benn bie Schurken hatten fich damals nach dem Rap Saint-Barthelemn gurudaegogen, bas am westlichen Ende ber Infel liegt. Als bann bie , Santa-ffe' wieber abgefahren mar und nur bie brei Barter gur Bedienung bes Leuchtturms bier gurudgelaffen batte, erschien Die Rongreiche Rauberbande wieder, Diesmal aber auf einer Goelette, Die ihr burch Bufall in die Sande gefallen mar. Rur wenige Minuten nach beren Einlaufen in ben Landeinschnitt bier, wurden Morig und Felipe an ihrem Bord meuchlerifch bingeichlachtet. Und wenn Bagques bemielben Schidfal ents ging, lag bas baran, bag er fich gerade auf bem Turm als Bache befand. Rachdem er heruntergeeilt mar, hatte er fich langs bes Ufers nach bem Rap Santt-Johann geflüchtet. Dort gludte es ihm, fich von ben Borraten aus einer Boble ju ernahren, worin die Strandrauber ihren Uberfluß aufgespeichert hatten.

Weiter erzählte Lasquez, wie es ihm nach der Strandung der "Century' gelungen war, den Obersteuermann dieses Schiffes zu retten, und wie beide, während sie das Eintreffen der "Santa-Fé" erwarteten, ihr Leben gefristet hatten. Ihr heißester Bunsch war da inumer nur gewesen, daß die durch notwendige und umsassende Reparaturarbeiten zurücgehaltene Goelette nicht eher möchte aufs offne Weer aussaufen und die Gewässer des Großen Dzeans erreichen können, als dis der Aviso in den ersten Tagen des März hier eingetrossen wäre.

Diese murbe aber boch von ber Insel abgesegelt sein, wenn die zwei Geschosse, die John Davis ihr in den Rumpf gejagt hatte, sie nicht nochmals mehrere Tage aufgehalten hätten. Basquez beendete hiermit seinen Bericht; er schwieg bescheiden über das, was ihm persönlich zur Ehre gereicht hätte. Da nahm aber John Davis das Wort.



Er befand fich unbebingt in ber Tragweite bes Leuchtfeuere. (S. 195.)

\*Bas Basquez Ihnen, herr Kommandant, mitzuteilen vergessen hat, sagte er, ist, daß unse beiden Kugeln, trot der Löcher, die sie in die Beplankung der Goelette gerissen hatten, den beabsichtigten Zwed doch keineswegs erreichten. Die "Maule", so hieß die Goelette, wäre trotdem noch an jenem Morgen in See gegangen, wenn Basquez nicht auf die Gesahr seines Lebens hin zu ihr hingeschwommen wäre und eine Kartusche zwischen dem Steuer und dem Hinterssteven des Fahrzeuges besestigt hatte. Leider erreichte er auch damit nicht was wir wünschten und erwarteten. Die durch das Sprengmittel verursachten

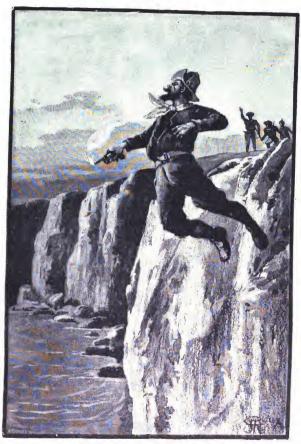

Gin Schuf ertonte. (3 199)

3. Berne, Ber Leuchtturm am Gube ber Welt.

Havarien waren nur leichterer Art und konnten in zwölf Stunden ausgebessert werden. Diese zwölf Stunden sind es jedoch, die es Ihnen ermöglicht haben, die Goelette noch in der Bucht vorzusinden. Das Berdienst dafür fällt Basquez zu, ebenso wie das, nach Erkennung des Avisos nach dem Lenchtnrun geeilt zu sein und deffen seit so langer Zeit erloschene Langen wieder angezündet zu haben.

Der Rommandant Lasanyate daufte John Davis und Basquez mit einem warmen Handebruck, hatten die beiden es doch durch ihre ersinderischen Eingriffe der "Santa-Fe" erst ermöglicht, noch vor der Absahrt der Goelette zur Stelle zu sein. Dann erzählte der Offizier, unter welchen Berhältnissen der Aviso eine Stunde vor dem Untergange der Sonne die Insel in Sicht bekommen hätte.

Der Kommandant Lafayate war sich über die Lage seines Schiffes klar, ba er erst am Morgen das Bested gemacht hatte. Der Aviso branchte nur auf das Kap Sankt-Johann gugustenern, das er noch vor dem Dunkelwerden in Sicht bekommen mußte.

So fam es auch; ehe die Dammerung den himmel zu verschleiern anfing, gewahrte der Kommandant Lajapate dentlich, wenn auch nicht die Küste der Jusel, so doch die höhern Berggipfel, die hinter dieser aufragten. Er befand sind damals noch in der Entfernung von etwa zehn Seemeilen von der Inselnen und rechnete darauf, binnen zwei Stunden an seinem alten Ankerplaße zu liegen.

Bur gleichen Zeit war es gewesen, wo John Davis und Basquez die "Sauta-Fé" zuerst bemerkt hatten, und wo Carcante oben vom Leuchtturm ans ihr Erscheinen Kongre melbete, der sosort Anstalten traf, unverzüglich abzusahren, um die Bucht verlussen zu haben, ehe die "Santa-Fé" in diese eingelausen wäre.

Jugwischen dampfte die "Santa-Fe' weiter auf das Rap Sankt-Johann gu. Das Meer war ruhig; tanm spielten darauf fleine Wellen, die der lette hand bes Abendwindes von der See her babintrieb.

Bor der Zeit, wo der Leuchtturm am Ende der West errichtet worden war, wäre der Kommandant Lasangte gewiß nicht so unvorsichtig gewesen, sich dem Laude im Dunkeln so weit zu nähern, noch weniger natürsich, in die Esgorbucht einzusaussen, um den kleinen Landeinschnitt aufzusuchen.

Da Küste und Bucht jest aber belenchtet werden mußten, erschien es ihm nicht notwendig, bis zum Morgen zu warten.

Der Avijo setzte also seinen Weg nach Südwesten fort, und als es vollständig Nacht geworden war, sag er kaum noch eine Seemeise vor dem Ein-

Schluß. 195

gange zur Elgorbucht. Der Aviso hielt sich unter Damps, in der Erwartung, daß der Leuchtturm bald angezündet werden mußte.

Eine Stunde verging. Kein Lichtschein bligte von der Insel her auf. über seine Lage konnte sich der Kommandant Lasangate doch gar nicht täuschen ... ohne Zweifel lag hier die Elgorbucht vor dem Bug seines Schiffes und er befand sich unbedingt in der Tragweite des Leuchtseuers ... und doch, der Leuchtturm blieb dunkel wie bisher.

Bas hätte man auf bem Aviso aubers vermuten tonneu, als baß eine Störung am Leuchtapparate vorgefommen wäre?

Bielleicht war während des letten, so ungewöhnlich heftigen Sturmes etwas an der Laterne zerbrochen, das Linsenipstem beschädigt oder die Lampen selbst waren unbrauchbar geworden. Niemals . . . nein, niemals wäre jemand die Uhnung gefommen, daß die drei Wärter hätten können von einer Räuberbande überfallen worden sein, daß zwei von ihnen unter den Streichen von Mordbuben gefallen wären, und daß der dritte sich gezwungen gesehen hätte zu entstiehen, um demsselben Schicksale zn entgehen.

»Ich wußte nun nicht, was ich tun sollte, jagte ber Kommanbant Lafayate weiter. Die Nacht war so finster, daß es ein zu tolles Wagnis gewesen wäre, in die Bucht selbst einzulausen. Ich nußte also dis zum Morgen braußen davor liegen bleiben. Meine Offiziere, meine Mannschaft, alle wurden wir von töblicher Unruse gepeinigt, da wir nun doch darauf gesaßt sein nußten, daß bier ein Unglück geschehen wäre. Endlich, crft nach neun Uhr, leuchtete der Turm auf. Die Berspätung konnte nur auf einen Unfall zurückzusühren sein. Ich mehr Damps, machen und das Schiff wurde dem Buchteingange zugeweidet.

Eine Stunde später dampfte die "Santa-Fe' durch diesen ein. Anderthalb Meilen vor dem Landeinschnitte sach ich eine Goelette vor Anter liegen, die dem Anschein and verlassen war. Sben wollte ich einige Mann dahin an Bord schieden, als wir Schiffe fnattern hörten, die von der Galerie des Leuchtturmes aus abgegeben wurden. Da begriffen wir, daß unfre Wärter dort oben angegriffen wurden, und daß sie sich wir, daß unfre Wärter dort oben angegriffen wurden, und daß sie sich wertschied, doch gegen die Mannichast der verankerten Goelette — verteidigten. Da ließ ich die Sirene ertönen, um die Angreifer zurückzischrechen, und eine Viertelstunde später lag die "Santa-Fe' auf ihrem Ankerplage.

- Berabe noch gur rechten Beit, Berr Rommandant, fagte bagu Basqueg.

— Ja, suhr ber Kommandant Lasahate fort, was aber nicht möglich gewesen wäre, wenn Sie, Lasquez, nicht das Leben daran gewagt hätten, das Leuchtseuer anzugünden. Jeht würde die Goelette sonst schon auf dem Meere schwimmen. Wir hatten sie beim Auslaufen aus der Bucht schwerlich bemerkt, und diese Rotte von Missetatern ware uns entschlüvst.

Was wir hier eben wiedergaben, verbreitete sich in einem Augenblicke an Bord des Avijos, und natürlich wurden Basquez und John Davis mit den wärmsten Glückwünsichen überhäuft.

Die Nacht verlief ungestört, und am nächsten Tage machte Basquez sich mit den drei als Ablösung eingetroffenen Wärtern bekaunt, die die "Santa-Fe' nach der Stateniusel gebracht hatte.

Setbstrerständlich war noch in der Nacht eine starke Matrosenabteilung nach der Goesette beordert worden, von dieser Besis zu nehmen. Geschah das nicht, so hätte Kongre doch wahrscheinlich versucht, sich darauf einzuschiffen, und hätte, wenn das gelang, mit dem Ebbestrom das offene Meer gewiß bald erreicht.

Um die Sicherheit der neuen Barter zu gewährleisten, tonnte jest der Kommandant Lasayate nur ein Ziel versolgen: die Infel von den Banditen zu saubern, die hier hausten, und von denen, ihren der Verzweissung versallenen Ansührer eingerechnet, nach Carcantes und des Zimmermanns Bargas Tode, noch dreizehn Mann übrig waren.

Bei der großen Ansbehnung der Infel drofte deren Berfolgung freilich lange zu danern und vielleicht nicht einmal von vollem Erfolge zu sein. Wie ware es auch der Mannichaft von der Santa-Fe' möglich gewesen, Statenland vollständig abzusuchen. Jedensalls begingen Kongre nud seine Spieggesellen nicht die Untlugheit, zum Kap Saint-Barthelemy zurückzutehren, da das Geheimnis diese Schlupswintels ja bekannt geworden sein konnte. Dafür stand ihnen jedoch die ganze übrige Insel offen, und vielleicht vergingen Wochen, ja sogar Monate, ehe es gelang, die Bande bis auf den letzten Mann abzusangen. Dennoch würde sich der Kommandant Lasayate auf keinen Fall entschlossen hoben, die Stateninsel zu verlassen, ehe er die Wärter vor jeder Wöglichkeit eines überfalls und auch die regesmäßige Kunktion des Lenchtturms gesichert wungte.

Einen schuellern Erfolg nach dieser Seite konnte freilich der Umstand herbeisähren, daß sich Kongre und seine Gefährten bald von allen hilfsmitteln zur Lebenserhaltung entblößt sehen mußten. Von Proviant hatten sie weber in Ed)Inft. 197

ber Soble am Rav Saint Barthelemy noch in ber an ber Claorbucht etwas übrig. Bon Basquez und John Davis nach biefer geführt, überzeugte fich ber Rommandant Lafanate fruh am nachften Tage, baß bie zweite Soble weber an Schiffszwiebad ober Bodelfleiich, noch an irgend welchen Ronferven anbrer Urt einen Borrat enthielt. Bas an Lebensmitteln noch vorhanden gewesen war, hatten bie Rauber ichon auf bie Goelette geschafft, und biefe murbe jest von ben Seelenten bes Avisos nach bem Lanbeinschnitte gurudbugfiert. In ber Boble lagen gulett nur noch wertloje Uberbleibiel umber; Bettzeng, Rleibungeftude und Wertzeuge murben nach bem Bohnhause am Leuchtturm beförbert. Angenommen. Kongre hatte fich in ber Nacht noch einmal nach ber Rieberlage feiner geraubten Beute gurudgeschlichen, fo murbe er barin nicht mehr bas geringfte gefunden haben, mas gur Ernährung feiner Bande hatte bienen tounen. Er fonnte nicht einmal Jagbgewehre im Befit haben, wenigftens nach ber Angahl berartiger Glinten und ber zugehörigen Munition, die man an Bord ber ,Carcante' entbedt hatte. Damit jah er fich aber auf bie Ausbente bes Gifchfangs beichrantt. Unter biefen Umftanben faben fich feine Spieggefellen und er entweder gezwungen, fich ju ergeben, ober fie mußten por gunger elend umfommen.

Die Nachsinchungen wurden nichtsbestoweniger josort aufgenommen. Gingelne Matrojenabteilungen wandten sich, unter ber Führung eines Offiziers ober eines Bootsmanns, die einen bem Inselinnern, die andern ber Rüfte zu. Der Kommandant Lasangte selbst begab sich nach bem Kap Saint-Barthelemb, fonnte fier aber feine Spur von ber Räuberbande entbeden.

So vergingen mehrere Tage, ohne baß einer ber Banditen aufgespurt worben ware, als am Morgen bes 10. Marz sieben elend aussehenbe, abgegehrte, erschöpfte und vom Hunger gequalte Bescherahs vor ber Einfriedigung erschienen. Man brachte sie von hier sosort an Bord ber Santa-Fe', reichte ihnen einige Nahrung, versehte sie aber auch in die Unmöglichkeit, etwa wieder zu entflieben.

Bier Tage fpater fließ ber erste Stenermann Riegal, ber bie Subfufte in ber Umgebung bes Kaps Bebiter abjuchte, auf funf Leichen, von benen Basquez noch zwei Chilenen ber Banbe erkennen konnte.

Die auf ber Erbe rings um bie Toten verstreuten Reste zeigten, daß bie Leute versucht hatten, sich mit Fischen und Schaltieren zu ernähren; boch nirgends sanden sich Spuren von einer Fenerstätte, nirgends vertohlte Holgreste ober

Ciche. Sie hatten offenbar tein Mittel beieffen, sich Fener zu verichaffen. Enblich, am Abend bes nächsten Tages, tauchte furz vor Sonnenuntergang ein Mann zwiichen ben Felsen auf, bie weniger als fünfhunbert Meter vom Leuchtturm ben Laubeinschnitt umgaben.

Der Mann befand fich fast auf berielben Stelle, von ber aus John Davis und Basquez, die die bevorstehende Absahrt der Goelette befürchteten, ihn am Tage vor der Ankunft des Avisos beobachtet hatten, an jenem Abend, wo ber Mann sich entschlossen hatte, einen letten verzweiselten Rettungsversind) zu wagen.

Diefer Mann war Rongre.

Basquez, ber mit den neuen Turmwärtern innerhalb ber Ginfriedigung auf und ab ging, erkannte ibn auf den ersten Blief und rief:

.Da ift er, ba ift er!.

Anf Diefen lauten Aneruf bin beeilte fich ber Kommanbant Lafahate, ber mit bem ersten Stenermann am Stranbe binging, fofort herbeigntommen.

John Davis und einige Matrofen hatten sich icon zur Berfolgung bes Mannes aufgemacht, und auf bem Erbfilgel versammelt, fonnten alle ben einzigen überlebenden Anführer ber von ihm befehligten Banbe feben.

Was wollte biefer aber hier?... Warum zeigte er sich freiwillig?... Beabsichtigte er vielleicht, sich zu ergeben?... Dann burfte er sich aber über bas Los, das seiner harrte, seiner Täuschung hingeben. Er würde natürlich nach Buenos-Ahres übergeführt werden und hier mit dem Kopse für sein Räuberund Mörderleben zu büßen haben.

Kongre stand regungssos auf einem die andern überragenden Felsen, an besseu Fus sie Geich die Wellen sanst nurmelub brachen. Seine Blide schweisten über den Landeinschuit sin. Neben dem Aviso sonnte er hier die Goelette liegen sehen, die ein blinder Zusall ihm am Nap Barthelemy in die Holden gespielt und die ein widriges Insammentressen von Umständen ihm wieder geraust hatte. Welche Gedanken mochten sich in dem Hirne des Strandränkers freuzen! Welche Klagen und heimlichen Verwünschungen! Ohne das Eintressen Visios besände er sich schon lange auf der Wasserwüsse des Vroßen Ozeans, wo es ihm so leicht gewesen wäre, sich jeder Versosung zu entziehen und sich Strassosischen und sich servassosischen und sich

Begreiflicherweise lag dem Kommandanten Lafahate alles daran, sich Kongres 311 bemächtigen. Er gab diesbezügliche Befehle, und der erste Steuermann Riegal Edilnis, 199

ichlüpfte, von einem halben Dutsend Matrojen begleitet, aus der Einfriedigung, um nach dem Buchenwäldchen zu schleichen, von wo aus es ihnen, wenn ein Teil der Berfolger sich längs des Felsendammes hinschlich, leicht sein müßte, den Banditen zu sangen.

Basqueg führte die fleine Truppe auf bem fürzeften Wege babin.

Sie waren aber kanm fundert Schritte über die fleine Erberhöhung um ben Leuchtturm hinausgekommen, als ein Schuß ertonte und ein Menichentörper, über ben Uferrand hinausfliegend, ins Weer hinabstürzte, das schänmend um ben Selbstmörder aufsprigte.

Kongre hatte einen Revolver aus feinem Gürtel gezogen und sich ihn an die Stirn gesetht. Der Schurke hatte sich gerichtet, und jeht trug die Ebbe feine Leiche schon aufs hohe Weer hinans.

Das war bie Schlnffgene biejes Dramas ber Stateninfel.

Selbstverftanblich war ber Leuchtturm feit ber Racht vom 3. gum 4. Marg wieder ununterbrochen in Betrieb gewesen. Basquez hatte bie neuen Warter über ihre Obliegenheiten eingehend unterrichtet.

Jest war fein einziger Mann von ber Ranberbande mehr übrig.

Iohn Davis und Basquez ichifften sich beibe bath auf bem Aviso ein, ber nach Buenos-Uhres gurndtehrte; von da wollte ber erste sich wieder nach seiner Heiner Mobile begeben, wo er ohne Zweifel in kurzer Zeit einen Kapitansposten erhielt, ben er für seine Entschlossenheit, seinen Mut und seinen personlichen Wert überhaupt ja reichlich verdiente.

Basquez wollte nach jeiner Baterstadt gehen und da von so vielem, herzshaft ertragenem Ungemach ausruhen. Er würbe aber allein dahin kommen, seine armen Kameraden kehrten ja nicht mehr mit ihm zurück.

Um Nachmittage bes 18. März war es, wo ber Kommandant Lafanjate, ber wegen ber Sicherheit ber neuen Wärter nun völlig bernhigt war, den Befehl gur Absahrt gab.

Die Soune war im Bersinten, als das Schiff ans der Bucht hinausdampite. Bald glänzte hinter ihm über dem Ufer ein Licht auf, besien Widerschein auf dem Kielwasser tauzte. Der Aviso aber, der auf das schon halb verdunkelte Weer hinausglitt, schien einige der unzähligen Strahlen mit sortzunehmen, die der neue Leuchtturm am Ende der Welt durch die Nacht hinausgandte.

## Inhalt.

|                                                   | Seite |
|---------------------------------------------------|-------|
| Erftes Rapitel. Am erften Tage bes Betriebes      | , õ   |
| 3weites Rapitel. Die Stateninfel                  | 20    |
| Drittes Rapitel. Die brei Barter                  | 29    |
| Biertes Rapitel. Rongres Mänberbanbe              | . 43  |
| Bunftes Rapitel. Die Boelette ,Maule'             | . 56  |
| Cediftes Ravitel. Un ber Elgorbucht               | . 69  |
| Siebentes Rapitel. Die Soble                      |       |
| Achtes Rapitel. Die ,Maule' mabrent ber Reparatur |       |
| Reuntes Rapitel. Balques                          |       |
| Behntes Rapitel. Rad bem Schiffbruche             | . 117 |
| Elftes Rapitel. Die Granbranber                   |       |
| 3molftes Rapitel. Beim Anslaufen aus ber Bucht    | . 143 |
| Dreigehntes Rapitel. Die nachsten brei Tage       |       |
| Biergehntes Rapitel. Der Avijo , Santa Fd'        |       |
| Fünfgehntes Rapitel. Shluß                        | . 190 |





PQ2469 .A 54 .1514 .88

> DO NOT REMOVE SLIP FROM POCKET

